# POLEN UND SEINE REVOLUTION

Hartwig Hundt-Radowsky



Solen. 4 m 2



BIBLIOTHE CA REGIA MONACENSIS.

<36608317730014

<36608317730014

Bayer. Staatsbibliothek

# polen

unb

### seine Revolution.

Bon

Martwig Hundt = Radowsky.

3 weiter Banb.

Stuttgart. E. Schweizerbart's Berlagshandlung. 1831,

# polen

in

## seiner Ethebung.

Bon

Wartwig Wundt = Radowsky.

La révolution est en marche; elle fera le tour du monde, et le genre humain ne rétrogadera pas,

Stuttgart, E. Schweizerbart's Berlagehandlung. 1831.



### Historisch-politischer Ueberblick

bei

Ereigniffe Polens feit ber Auflosung bes polnischen Reichs bis zum Jahre 1831.

Treu und heilig, wie einst die Ifraeliten ihr, dem Tempelbienste geweihetes Opferseuer, bewahrten Biele ber Edlern unter den Polen den Borsatz, die Selbstständigkeit ihres, von
rauberischen Nachbarstaaten zerriffenen Baterlandes herzustellen,
und eine Nation, die einer solchen Idee fähig ift, ist auch
fähig und werth, sie auszusühren. Polens weißer Abler wird
sich wieder erheben, stolzer und kühner, als jemals unter den

größten und begten ber polnischen Ronige.

Polen war freilich im Jahr 1795 durch die Hande despotischer Herschiefer aus der Reihe der selbstständigen Staaten
verlösicht, aber damit war die polnische Nation nicht untergegangen. Die hohen Erinnerungen an eine ruhmvolle Borzeit und an die eigenen glänzenden Thaten, so wie der gerechte Jorn gegen ihre fremden Unterdrücker beseelte Bornehme
und Geringe mit dem Muth, Freunde, Berwandte und Vaterland zu verlassen, und im Auslande, besonders in der Türkei
und in Frankreich, sich um Huslande, besonders in der Türkei
und in Frankreich, sich um Huslande, besistand zur Wiederherstellung des polnischen Staats zu bewerben. Elias Treno
und Kasimir von la Roche, der letztere von französischer
Hersunft, aber in Polen geboren, entwarfen schon im November 1795 den Plan, eine polnische Legion unter der dreifarbigen französischen Fahne zu bilden.

Der tapfere General Johann Beinrich Dombrometi, ber von Sumarow aus feiner Gefangenschaft entlaffen Band II. war, verband sich mit ihnen, und reiste nach Paris und nach Mailand, um mit der franzbsischen Regierung und mit Bonaparte das Nähere über jenen Plan zu verabreden. Am 20. Januar 1797 erließ er an seine sämmtlichen Landsleute eine Aufforderung, sich mit ihm zu verbinden, um unter fremdem himmel und unter fremden Heeren für die Befreiung und Selbsissändigkeit des Baterlandes zu kämpfen. Da versammelten sich in gar kurzer Zeit eine Menge von Polen um den muthvollen Ansührer, der unter den siegreichen Fahnen Bonaparte's gegen die Desterreicher socht. Bon den Letzern giengen ganze Schaaren zu Dombrowski's Legion über; Andere nahmen, allen Gesahren Trotz bietend, ihren Weg mitten durch Deutschland, und Wiele reisten durch die Türkei, um nach Italien zu gelangen.

In allen Rriegen, Die Franfreich vom Jahr 1797 bis jum zweiten Parifer Frieden führte, bewiesen die Polen einen Beldenmuth, ale ob fie fur ihre eigene Sache fampften, und man rechnet, daß mahrend fechegehn Jahren von fiebengigs taufend Mann Dolen, Die ben Rabnen Dapoleons folgten, und ihm bis ju feintem letten Sturge getren blieben, nicht weniger als funfzigtaufend Mann in feinen Schlachten ihr Leben verloren. "Belches Bolt," fagt Lord Brougham, "welches Bolf gab jemale ein ruhrenderes Beispiel von Ergebenheit gegen fein Baterland, ale biefe tapfern Dolen, Die ju einer freiwilligen Berbannung verurtheilt, alle Entbehruns gen efffugen, ohne burch irgend einen Ruhm bafur entschabigt ju werben!" Und ein folches Bolf follte ber Freiheit und Selbftftandigkeit unwerth fenn; es follte bem bespotischen Scepter eines fremden Berrichers unterworfen bleiben, von beffen Borfahren es die größten Ungerechtigkeiten erdulben mußte, und ber felbit feine einzige feiner feierlich zugeficherten Berheißungen erfullt bat?

Daß Napoleon ursprünglich die Absicht hatte, die Selbsififandigkeit von gang Polen berzustellen, ift wohl unsteugbar; benn wenn er auch weit entfernt war, die Theilung

Polens für eine Ungerechtigkeit zu halten, wie er fie übrigens selbst nannte; so sah' er doch sehr gut ein, daß dies steich ihm eine weit bestere Shutzwehr gegen die nordische Autokratie gewähren wurde, als der aus ohnmächtigen Staaten gebildete, und durch die verschiedenartigsten Interessen seiner Regenten und Wolker getrennte Reinbund. Hatte Naspoleon Polen zur Schutzmauer gegen Russand, dann beshielt er freie Hand gegen alle sublichen Staaten Europa's und konnte nach und nach den Rheipbund selbst seinem großen Reiche einverleiben, ohne daß Russland dieß hatte verhindern konnen,

Wirklich that auch Napoleon burch bie Errichtung bes Bergogthume Barfchau einen weit wichtigeren Schritt gur Berftellung bes polnischen Staates, ale ber Wiener Rongreß, ber jenes Bergogthum in ein Ronigreich, in ein Großherzogthum und in eine freie Stadt gerftudelte und umwandelte, und burch die Uebergabe jenes fogenannten Ros nigreiche an Rugland nicht nur ben beutschen minbermachtis aen Bundesftaaten, fondern überhaupt ber gangen festlandifche euroväischen Civilisation jede Schutzmauer gegen bie nordische Die Verfonlichkeit ber rufischen Gelbits Autofratie entrig. herrscher und ihre bermandtschaftlichen Berhaltniffe mit mans den Kurften Deutschlands find in ber That fehr schwache Garantien fur die Sicherheit der mindermachtigen deutschen Staaten, Die bei bem Ginverftandniffe, welches gmifchen Rugland, Preugen und Defterreich berricht, gang ber Willfuhr Diefer brei Dachte Preis gegeben find. Gollte es ben lettern jemale in den Ginn fommen, ihre fchmachern Nachbaren in Deutschland eben fo zu unterbrucken und zu gerreißen, wie Polen, bann find alle bie fchonen liberalen Berfaffungen und bas aange Gleichgewicht von Europa babin, und felbft Franfreich und England, werden Urfache haben, fur bie Beibehaltung ibrer fonftitutionellen Freiheiten, Die allen Autofraten ein Granel find, beforgt zu fenn.

Polens völlige Wiederherstellung mit den sämmtlichen, seit 1772 davon getrennten Provinzen ist für die Sicherheit der sämmtlichen konstitutionellen Staaten Europa's durchaus unentbehrlich. Rußland, Desterreich und Preußen werden noch immer ein starkes Uebergewicht in der Wagschaale Europa's behalten, und noch immer den übrigen europäischen Staaten gefährlich genug bleiben, wenn sie auch wirklich alle jene Provinzen an Polen zurückgeben! Ob sie es thun werden, ist freilich eine andere Frage; aber daß die Bewohner der, von Polen sosgerissenen Känder nie aufhören werden, nach einer Wiedervereinigung mit dem ursprünglichen Baterslande zu streben, das zeigen die gegenwärtigen Ereignisse mehr denn zu deutlich!

Alle drei Machte, und befonders Preußen, haben fur die mit ihren Staaten vereinigten polnischen Gebietstheile zwar sehr viel Gutes und Nützliches gewirkt, und es wurde ungerecht senn, dieß zu läugnen! Allein damit wird das vaters ländische Gefühl der Bewohner nicht aus dem Herzen verstigt, denn dieß ist bei einer Nation, die so große und herrsliche Erinnerungen aus ihrer Geschichte hat, wie die polnische, eine heilige Flamme, die nie verlösseht werden kann.

Hatte ber große Mann, ber unsern Herrschern soviel Kummer und Sorge gemacht und ben Wolfern so viel Blut und Thränen gekostet hat, sich nicht mit Maria Louise versmählt, und nicht im Winter 1812 den Feldzug nach Rußland unternommen, der eben so unbesonnen war, als der Feldzug des Marschalls Diebirsch nach Polen; so wurde dieß Land wahrscheinlich längst in seinem vollen Umsange hergesstellt seyn! Allein dem weißen Adler, der nie so räuberisch war, als die schwarzen und doppelten, sollte nicht von Fremden geholsen werden! Er sollte durch eigene Kraftanstrengung, durch eigene Opfer sich selbst belsen. Die Vorsehung wollte den Fürsten und Vollern, ein Beispiel ausstellen, was eine Nation, die nicht durch Laster und Untugenden entartet und verderbt ist, vermag, wenn sie für ihr Recht und ihre Frei-

heit auch mit der riefenmäßigsten Macht des Defpotismus fampft.

Nicht bloß eine unbedeutende Ungabl von Edelleuten und Burgern mar es, die ben Aufftand in Polen veranlagte. Man werfe nur einen Blick auf Die Ubscheulichkeiten, Die uns ter ben Raifern Alexander und Difolans gegen alle Bolteflaffen in Dolen verübt murben, fo mird man fich überzeugen, baf es ben Polen vom Palaft bis in bie niedrigfte Sutte nicht an Grunden zur Unzufriedenheit fehlte, und bag bie polnifche Revolution nicht Sache einiger Benigen, fondern wirkliche Nationals fache ift. Man wird finden, bag die Polen febr wohl befugt waren, fich endlich in Maffe gegen ihre barbarifchen Bedruder Wo die Rechte eines gangen Bolfe auf eine zu erbeben. folde Beife verlett werben, ba baben die Rechte bes Rurften ein Ende; ba ift er nicht weiter befugt, von Emporern und Aufrührern zu reben; benn auch felbft ber Umftand, bag er perfonlich an mancher Unbill feinen Untheil genommen, fann ibn nimmermehr rechtfertigen. Wenn bas Reich eines Berrfcbers zu groß ift, um es zu überfeben, fo muß er, falls er Menich und nicht Inrann fenn will, ebel genug benten, um auf einen Theil des ungeheuern Gebiets zu verzichten, ober er muß Manner ju feinen Stellvertretern mablen, auf beren Ginficht und Rechtschaffenbeit er bauen fann. Allein nur wes nige Furften befigen bie Sahigkeit, eine folche Bahl gu treffen, und boch will Reiner feine Berrichfucht ber Menschlichkeit opfern. Do übrigens fo viele Stimmen fich laut erhoben hatten, wie in Polen, ba fonnten fie bem Berricher feineswegs verborgen bleiben; ba mußten fie burch die Mauern feiner Valaffe, burch bie Barritaben feiner Soffchrangen bis gu feinen Ohren bringen, Aber manche Berricher wollen burchaus nicht bie raube Stimme ber Wahrheit vernehmen. ten Ohren mogen nur die lugenhaften Schmeicheltone bofis icher Schmaroger, die fußen Gefange ihrer Dpernnachtigallen und entmannten Manner, und bas fanfte Gelispel ihrer Bublbirnen boren. Darum find fie auch fo große Freunde ftrenger Censuren und anderer geistiger Berkrüppelungs. und Buchtanstalten, damit doch ja kein lautes Wort sie erinnern moge, daß sie keine Götter, sondern schwache, sterbliche und sehr sehlerhafte Menschen sind; daß Burger und Bauern gleichesalls Menschen sind, so gut wie sie, und oft noch tausendmal besser. Aber weil manche Regenten die Stimme der Wahrsbeit und der Bolker nicht hören wollen, so mussen sie dann mit Schmerz sehen, daß ihnen ihre Kronen entrissen werden und ihre Throne zusammenstürzen. Da kann keine Unkenntuis der Beschwerden des Bolks ihnen zur Entschuldigung dienen und bei der Welt und Nachwelt sie rechtsertigen.

Die preufische Regierung batte mabricheinlich, ba fie manche portreffliche Ginrichtungen traf, leichter ale bie ruffe fche, ben Bewohnern ihrer polnischen Provingen jugefagt; allein fie fuhrte unvorsichtiger Weise die beutsche Sprache und Gerichtepflege ein, und erbitterte baburch bie Unterthanen, welche ihre gerichtlichen und andern Angelegenheiten in einer Sprache verhandeln follten, von welcher fie nicht die mindefte Siegu fam noch die Sabgier und bie Renntnif batten. Sportelfucht ber preugischen Beamten, Die burch ihr herrisches und hochmuthiges Betragen Bornehme und Geringe gegen fich aufbrachten. Die angesehenften Ebelleute und Burger mußten oft Ctundenlang in ben Borgimmern rober, fubalterner Schreiber harren, und wurden bann endlich auf eine grobe und ungeschliffene Beife abgefertigt. Gehr oft mußten Partheien beschwerliche, weite und fostbare Reisen machen, und wenn fie auf den bestimmten Lag bor den Beborben erfchie nen, murben fie von biefen gurud gewiefen und auf eis nen andern Tag porbeschieben. Freilich mar bas preußische Soch weit milber und leichter, ale bas ruffifche, aber bie Gemuther murben burch jene emigen Sudeleien ber fremden Beamten, gegen welche man, wegen ber Entfernung ber Regierung und wegen Unkenntniß ber beutschen Sprache nie pber febr fchwer Recht erlangen konnte, faft eben fo febr erbittert, wie in ben affifchen Theilen von Polen. "Barum," sprachen die Einwohner, "warum setzt man lauter deutsche Richter und Beamte ein? Haben wir nicht auch Manner, die uns in unserer Sprache und nach unsern vaterländischen Gesetzen richten und die hiesigen Ungelegenheiten besorgen konnten? Warum sollen Fremde die Gehalte beziehen, wozu wir unsere Abgaben bezahlen mussen? Go tonte es damals in Preußisch-Polen, wie vor Kurzem in den Niederlanden. In heiden Ländern ward ganz auf gleiche Weise geschlt, denn die Ersahrung ist zwar, wie Engel sagt, eine vortressliche Lehrerin, allein sie hat an manchen Regierungen sehr ausmerkssame Schülerinnen.

Unter jenen Umftanben mar es fein Bunber, baß 1806 und 1807 bie Sachen in Preugifch Dolen fur Preugen fo ubel giengen. Gbe Dapoleon biefen Feldzug gegen Preugen antrat, fuchte er Rosciusgfo burch bie glangenbften Ber, heißungen zu bewegen, ihn zu begleiten, und bie Polen burch Aufrufe fur die Sache Kranfreiche ju gewinnen. Rosciusgto, ber wenig Bertrauen in Dapoleone Busicherungen fette, weigerte fich beffen, weil er nicht geneigt war, feine Landes leute mit eitlen Soffnungen ju taufchen, und blieb befhalb auf feinem Landgute bei Fontainebleau. Allein bald zeigte fich, bag ber Raifer ber Frangofen auch ohne Rosciusgfo's Bulfe feine Plane erreichen follte, benn als er im November 1806 in Pofen anlangte, ward er mit lautem Jubel wie ein Beiland empfangen, obgleich er in Sinficht ber Wieberberftels lung noch febr unbestimmte Busicherungen gegeben batte. Schon fruber hatten nemlich bie, bei feinem Seere ale Unführer ber polnifchen Legion ftebenden Generale Dombrometi und Bibicfi am 2. November einen Aufruf an ihre Landeleute erlaffen, worin fie benfelben anfundeten, daß ber große und unbesiegliche Mappleon an ber Spige von 300,000 Mann tommen murbe, um fie bom fremben Joch ju erlofen. und wieder ju einer felbfiffanbigen und freien Ration ju erbeben. Da bildete fich rafch unter ber Unfuhrung ber Gene rale Rofeph Poniatowefi und Bajonczed in Groß.

polen ein heer von 30,000 Mann, und fiand in weniger als zwei Monaten mit preußischen Waffen wohl ausgeruftet und mit Allem versehen, da, um unter den Fahnen des Siegers von Auerstädt Polens Freiheit und Unabhängigkeit zu erkämpfen. Auch Konföderationen wurden errichtet, deren Theilnehmer sich mit einem heiligen Schwur verpflichteten, dem großen Napoleon überall zu folgen, wohin er sie führen wurde. Am 29. November rückte Marschall Davoust in Warschau ein, wo Napoleon nach seinem Versprechen Polens Freiheit seierlich perkänden wollte.

Alle Bolkeklaffen, Sohe und Niedere, Reiche und Urme maren bon Freude und Begeifterung ergriffen. Reber Gutes befiter ftellte einen Reiter, jeder Pachter einen Jager, jede 20 Feuerstellen gaben gufammen einen Infanteriften; aus ben preußifden Beughaufern nahm man die Baffen, Die Manufakturen lieferten Tuch und Leinwand zu ben Aleidungeftuden. Biele taufend Rrieger aus ben ruffifch : polnifchen, preußifche polnischen und ofterreichischepolnischen Provingen verliegen Roms pagnienweise ihre, feit ber letten Theilung errichteten Regis menter, um unter ber neuen Sahne bes fich erhebenden Baters landes zu fampfen, und aus allen Theilen Guropa's eilten gediente polnische Offiziere berbei, um ihre Landeleute ju Rries gern zu bilden und anguführen. Es mar aber nicht bloffer Enthufiasmus, es war ein gerechter Born, ber die Polen befeelte, benn überall, wo bie Ruffen auf ihrem Rudzuge binfamen, perbrannten fie Stabte und Dorfer, ichandeten Frauen und Tochter, und mordeten wehrlofe Greife und Rinder. 2. December erließ beghalb Jofeph Lubisg Radginineti in Pofen einen Aufruf an die Polen gur allgemeinen Bewaff-Mus jedem Saufe follte fich wenigftens Giner mit Baffen fellen, und mit Dombrometi's Seer nach Barfchau gieben. "Bir maren feine Polen mehr; felbft biefer Dame ward far ein Berbrechen gerechnet. Todesffrafe und Gingies bung bes Bermbgens barrten beffen, ber fein Baterland vere

theibigen wollte!" So hieß es in jenem hochbegeisterten Aufrufe.

Die preußischen Generale Courbiere, Manftein und Ralfreuth bestätigten bas Gesagte. Sie ließen mehrere ber gefangenen Insurgenten als Emporer erschießen; aber furchts bar rachten bie Polen ben schmachvollen Tod ihrer gemordeten Landsleute, bag man bald zu mildern Magregeln schreiten mußte.

Mle Rapoleon die Ruffen und Preugen unter Benningfen, Burbobben, Dftermann und Leftocg in ben Gefechten von Dultust, Rafielst und Golnnin (vom 24. bis jum 26. December) überall gurudgetrieben hatte, fette er am 15. Januar 1807 in Barfchau eine proviforifche Regierung ein, zu beren Drafidenten er ben Grafen Dalachometi ernannte. Uebrigens mar er fo menig feit entichloffen, Dolens Unabhangiafeit berguftellen, baf er felbft bem Raifer Alexans ber ben Untrag machte, Warfchau und Polnifch-Preugen mit bem ruffifchen Reiche zu vereinigen. In wie weit biefer Untrag aufrichtig gemeint mar, tann man freilich nicht beurtheis Indeffen verbreitete bie Machricht bievon unter ben Dos len allgemeine Beffurgung und Schreden, und man mar frob, ale man vernahm, daß Alexander bas Anerbieten ausges fchlagen hatte, benn Alle, bie einen wichtigen Untheil an ber Infurreftion genommen batten, furchteten bie Rache bes ruffis ichen Gelbstherrichers und gitterten wegen ihres Bermogens und Lebens.

Endlich, nachdem ber Rame Polen beinahe eilf Jahre lang auf ber Karte von Europa ausgeloscht gewesen war, wurden burch ben Tilster Frieden vom 7. Juli 1807 die Provinzen, welche am 1. Januar 1772 zu dem ausgelbsten Konigreiche gehört hatten und nach und nach an Preußen abgetreten waren, mit Ausschluß von Ermeland und Graudenz nebst dessen Angegend, zu einem Herzogthum Warschau erstlart und dem Konige Friederich August von Sachsen zugetheilt. Die Stadt Danzig ward mit einem Gebiet von

zwei Meilen im Umfreise wieder ein Freistaat, und zwar unter preußischen und sachsischen Schutz gestellt, jedoch sollte die Schiffsahrt auf der Weichsel weder von Preußen noch Sachsen durch 3blie ober Auflagen erschwert werden. Der Kaiser Alexans der ließ sich sehr uneigennützig von seinem Freunde, dem Ronige von Preußen, der ohnehin genug verloren hatte, Bialystock mit einem Gebiet von 400,000 Unterthanen abtreten.

Das Bergogthum Barfchau behielt nach biefen Beftims mungen ben bedeutenden Flachenraum von 1800 gevierten Meilen, und bie Bewohner hatten Urfache gehabt, biefes erften Schritts zu ihrer nationalen Wiederherstellung fich unter Friedrich Muguft's milber Regierung zu freuen, wenn ibs nen nicht Rapoleon die scheinbare Boblthat auf fo manche Beife perbittert batte. Durch große Dotationen, Die er feis nen Marichallen und Generalen in bem Staat anwies, entrif er nemlich nicht allein bem lettern feine einträglichften Guter, fondern er fprach fogar die neuen Befiger von der Berpflichs tung los, ju ben offentlichen Staatsabgaben beigutragen, und folglich rubete bie Laft berfelben um fo brudenber auf ben Einwohnern, ba bie Erhaltung bes farten ftebenben Beeres pon 80.000 Mann febr bedeutende Summen erforderte. Um Schlimmften waren ubrigens bie preugischen Beamten baran, beren Bahl fich zwischen 7000 bis 8000 belief, und bie als Fremde, nach der Berfaffung, welche Rapoleon dem Berjogthum Warfchau gegeben hatte, ferner feine Memter befleis Raft Alle faben fich mit ihren Kamilien baburch ben fonnten. in Noth und Mangel verfett, ba weber ber Ronig von Cache fen, noch ber Ronig von Preugen im Stande mar, fie burch anderweitige Unftellung oder burch Penfionen zu entschädigen. Dennoch gemann Dieser Theil Polens unftreitig burch bie gute Berfaffung, welche Rapoleon ihm gab. Die Grundzuge berfelben maren Aufhebung ber Leibeigenschaft und Gleichheit aller Staatsburger bor bem Gefet. Die fatholische Religion murbe gur Staatereligion erflart, Die Freiheit aller Gottes, bienfte gewährleiftet; bie mit ben Gemeindeberfammlungen

verbundenen Landtage mahlten die Abgeordneten zu einem aus zwei Kammern bestehenden Reichstage. Der König hatte das Recht, die Gesetze vorzuschlagen, die Senatoren und die Prässidenten der Landtage und Gemeindeversammlungen zu ernennen, und alle dürgerliche und Kriegsämter zu besetzen. Die Minister des Königs bildeten einen Staatsrath. Die Richter sollten ihre Stellen auf Lebenszeit bestelden. Diese auf Naspole ons Besehl von einer Kommission entworsene Bersassung ward am 22. Juli von ihm in Dresden genehmigt und unterschrieben, und zum Grundgesetz des Herzogthums Warsschau bestimmt. So schrieb der Sieger von Auerstädt Kaisern, Königen und Bölkern Grenzen und Gesetze vor!

Treu und redlich erfullte Friedrich Auguft, ber gewiß eines beffern Schickfale murbig gemefen mare, feine Pfliche ten als Menfch und Regent gegen bie Barfchauer, und biefe berehren auch jetzt in ihm ben ebelften gurften, ben fie feit vielen Jahren gehabt haben. Das Bolf mard burch unerschwingliche Laften und Auflagen jeglicher Urt von Rapoleon gedrudt, aber bennoch mar es weit entfernt, feinen Fürften fur ben Urheber biefer Bebrudungen ju halten, fonbern es blieb ibm fiets mit inniger Liebe und Achtung guges than. Aber Friederich August verdiente bies auch, benn bon ber großen Civillifte, Die ihm nach ber Berfaffungeurkunde gutam, bezog er niemals einen Seller fur fich, fonbern berwandte Alles jum Beften und jur Erleichterung feiner barts Ein folder Furft war es ficher bedrängten Unterthanen. nicht werth, bag man ihn mit bem Berluft von mehr als der Balfte feines Ronigreiche und feines gangen Berzogthums beftrafte, weil er nicht treulos, wie Undere ohne Noth fein Bort brechen, nicht graufam, wie Undere fein Land mit Reuer und Schwerdt wollte verheeren laffen! Eben fo wenig fann man aber auch ein Bolf, bas mit fo viel Innigkeit', wie bie Barfchauer, feinem Furften felbft unter ben brudenbften Berhaltniffen ergeben blieb, fur eine Rotte frevelhafter, von Aufwieglern verhetter Emporer

erklaren! Bie wenig die Polen geneigt find, fich burch Aufreizungen gegen rechtmäßige und billige Regenten aufheten zu laffen, bewiesen' fie im Kriege von 1809. Damale brach nems lich ber Ergbergog Rerbinand am 14. April in bas Berjogthum Barfchau mit einem großen Beere ein und forberte Die Ginmobner auf, gegen Dapoleon und ihren Ronig bie Baffen zu ergreifen, weil ber Erftere ibnen nie gehalten, mas er ihnen versprochen, und fie mit leeren Soffnungen getauscht babe, um fie fur feinen eigenen Bortbeil zu benuten. Die freien Bewohner des Bergogthums Barfchau liegen fich nicht von ihrem Furften und beffen Bundesgenoffen abwendig machen, obgleich gewiß febr Biele einfaben, bag ber Ergherjog in Rapoleone Rudficht vollfommen Recht hatte; benn fie begriffen, bag eine folche Bereinigung mit bem Reinde ihres Regenten ein Ungehorfam gegen ben lettern fein murbe, und daß fie badurch nicht allein aber fich felbft, fondern fos gar uber Sachfen bas größte Berberben bringen fonnten. Muthvoll ftellte fich bas fleine polnifche Seer, bas faum 8 bis 10,000 Mann betrug, unter Unfubrung bee Surften Jofenh Donia to mefi ber viermal ftartern Rriegemacht bes Erzberzoge entgegen, machte ihm faft jebe Sandbreit Landes ftreitig, und fchlug ibn am 19. April bei Rasgyn. Dies Treffen bauerte 8 Stunden; Die Defferreicher hatten 14 bis 1500 Mann Tobte und Bermundete, Die Polen feine 300, unter benen fich aber ber tapfere Dberft Gobebefi befand, ber augleich einer ber ausgezeichnetsten Dichter mar. übrigen polnischen Truppen in Spanien und in ben preußis fchen Reftungen maren, fo batte ber Staaterath ein Aufgebot gur allgemeinen Bewaffnung erlaffen; und fchnell eilten alle auf ben Ruf des Baterlandes herbei, die Ebelleute bewaffnet ju Pferde, Die Burger gleichfalls mit Baffen, aber großtentheile ale Rufvolt, Die fertigen und muthvollen Jager, beren es auf jedem polnischen Edelhofe wenigstens einen giebt, mit ihren Buchsen; Die Bauern, wie im jegigen Rriege, mit Gens fen und Difen. Alles war von bem bochbergigen Borfate

befeelt, ju zeigen, bag wenn auch Dapoleon feine Berfpredungen nicht halte, man ihrer Erfullung boch murbig fen. Dennoch fab Poniatowefi ein, bag ce ihm unmbalich fenn murde, die gang unbefestigte Sauptstadt mit einem folchen, größtentheils unregelmäßigen Seere gegen eine fo große Uebermacht wie die offerreichische ju fchugen; er wollte die Einwohner ichonen, die Stadt nicht ber Bugellofigfeit eines erbitterten Feindes Preis geben, und fie barum bem Ergberjoge, bem er bei Rasgyn eine berbe Lebre ertheilt batte, burch Ravitulation überliefern. Um 20. April erfchienen bie Defterreicher, febr vorsichtig aufmarschirend, por Barfchau. Unterhandlungen wurden angefnupft, und am 21. April bielt Erzherzog Ferdinand feinen Gingug in biefe Sauptftabt. Poniatomefi aber. gieng uber bie Beichfel, lagerte fich amifchen biefem Alug und bem Bug bei Gierod, und lief bie Defferreicher fortmahrend burch bie Generale Ramin sti und Sofolnidi beunruhigen. Als Ferbinand nach Ralifc bordringen wollte, griff Sofolnidi ben Brudentopf über bie Beichsel bei Gura an und nahm bem Teinde brei Ranonen und 1500 Gefangene. Durch bie immer berbeiftromens ben Berftarkungen fab Poniatowefi fich endlich in ben Stand gefett, in Galligien einzubrechen. Er boffte nemlich aus guten Grunden, in ben bfterreichifchevolnischen Provingen großen Unhang zu erhalten und batte fich nicht geirrt. Schon am 14. Mai rudte er fiegend in Lublin ein, wo er mit laus tem Jubel empfangen marb. Um 19ten gieng Sandomir nach breimaligem Sturm mit Rapitulation an bie Polen über, und ber Aufstand in ben offerreichifch polnischen Provingen ward jest allgemein. Die Gutebefiger in ben, bon ben Dos Ien befetten Gegenden errichteten große Schaaren von Reitern und Rugvolt, ubten fie ein und fuhrten fie ihren Landsleuten ju, um mit ihnen gemeinschaftlich fur die Freiheit und Gelbftffanbigfeit bes gerriffenen Baterlandes ju fampfen. bergog gerbinanb, ber noch immer unschluffig an ber Pfura fand, machte bem Rurften Abam Rafimir Czartorneti, der weitläuftige Bestitzungen in dem bsterreichischen Polen hatte, den Antrag, seinen Einfluß zu verwenden, um die polenische Jugend unter die österreichischen Fahnen zu locken. Szartorysti's Antwort und Betragen waren jedoch von der Art, wie jeder biedere und vaterländisch gesinnte Pole von ihm erwartet hatte. Er stellte ein ganzes Regiment und substree es seinem Landsmann Poniatowsti zu. Dasur mußte er freilich durch die schändlichste Berwüstung seiner Güster schwer dußens aber er ertrug ebel und stolz jede Unbill, ohne auch nur einen Scuszer zu verlieren.

Die Stadt und Kestung Zamose, wo ungeheure Magazine lagen, war bereits am 10. Mai in die Gewalt des polsnischen Generals Pelletier gerathen. Um 24. Mai nahmen die Polen Jaroslaw und am 28. Mai auch Lemberg. Der Jubel in dieser letztern Stadt war granzenlos. Die Alten segneten die einziehenden Sieger; die Junglinge stellten sich in ihre Reihen; die schonen Frauen und Jungfrauen umwanden die Häupter ihrer Befreier mit Lorbeerkranzen, und bestreuten ihren Pfad mit Blumen. Das Freudengeschrei des Bolkes erhob sich die in die Wolken.

Sollte dies vielleicht nicht auch geschehen, wenn die Polen jett in Lemberg einzogen?

In der Nacht vom ersten bis auf den zweiten Junius mußten die Desterreicher Warschau raumen, wo sie 400,000 Gulden Kontribution erpreßt, sich überhaupt durch ihr Betrasgen nicht sehr empfohlen und ihre Lorbeeren an dem tapfern General Dombrowski verloren hatten. Biele edle Frauen giengen, so lange jene Truppen in dieser Hauptstadt warren, in Trauer, welche sie aber ablegten, als der General Dombrowski am 3. Junius seinen Einzug hielt.

Der helbenmuthige Ferdinand raffte hierauf alle feine Streitfrafte gusammen, um ben Polen Galligien und Lobomerien wieder zu entreißen. Allein erft nach mehreren harts nackigen und blutigen Treffen, worin die Desterreicher verschies bene Male große Berlufte erlitten, gelang es ben lettern, sich

ber beiden Stadte Sandomierz und Lemberg wieber gu bemachtigen, die fie übrigens balb wieder raumen mußten, que mal ba ber ruffifche gurft Galligin mit einem Rorps Truppen uber ben Bug ben Polen ju Gulfe jog. Geit langer Beit mar bies bas erfte Mal, bag bie Ruffen ben Dolen Beis ftand leifteten, aber es mar auch bloger Schein, benn bie Do. len waren fart genug, fich felber zu helfen. Rufland wollte nur mit ihnen bie Beute theilen und befette Oftgalligien. Um 15. Julius erfchien ber Bortrab bes Furften Ponias toweffi por Rrafau, am 15ten marb ibm felbft biefe Stadt burch Rapitulation übergeben, worauf er mit 14,000 Mann feinen Gingug bielt, aber bulben mußte, bag eine Rolonne von 5000 Ruffen fich feinen Truppen anschlof. Dun langte auch bie Radricht von bem am 12ten beffelben Monate gwis fchen ben beiben Raifern gefchloffenen Waffenstillstande an, bem ber am 14. Oftober ju Schonbrunn unterzeichnete Friede folate.

Bei ber Ginnahme von Galligien hatten die Polen noch bas Glud, einen ihrer ebelften Landeleute zu befreien, ber bort zehn Jahre lang im Rerter fculblofer Beife gefchmache tet hatte, und bon welchem in diesem Berte mehrere Dale bie Rebe gemefen ift. Es mar ber Graf Janag Potodi, ber es fich besonders jum Lebenszweck gemacht batte, burch Berbefferung ber Schulen und Berbreitung nutglicher Rennts niffe Aufflarung und Menfchenglud ju beforbern. Bollfom= mene Aufhebung ber ichanblichen Leibeigenschaft mar gleichfalls ein Biel feines menfchenfreundlichen Strebens. Dach ber Muflogung bee polnischen Staateforpere im Sahr 1794 ließ ibn Die Raiferin Ratharina, fie, Die fo manchen Ebeln aus Rachgier und herrschsucht bes Bermogens, ber Freiheit und felbft bes Lebens beraubt hatte, fie, die vor feiner Unthat gurudichauberte, wenn es bie Befriedigung ihres Chrgeiges und ibrer übrigen Leibenschaften galt, in Detereburg einkerfern. Der Raifer Paul I., welcher manchmal Unfalle von großmuthiger Laune betam, entließ ibn aus feiner Gefangenschaft.

1799 ward er jedoch von den Desterreichern, die von dergleichen Anfallen nichts wissen, in Gallizien aufs Neue eingestharmt. Erst nach 10 Jahren ward er von seinen Landsleuten befreiet, und freuete sich, daß auch sie ihre Fesseln zerbrochen hatten. Boll der schonsten Hoffnungen reiste er nach Wien zu Napoleon, um ihm seine Huldigung darzubringen, und ihn um seinen Schutz für die Zukunst zu bitten; allein diesen bedurfte er nicht lange, denn schon am 30. August 1809 gieng er in eine bessere Welt über, wo keine Ketten mehr klirren, keine Tyrannen mehr herrschen.

Die Desterreicher haben sich burch bie Einkerkerung und Mighandlung einiger ber ebelsten und ausgezeichnersten Mensichen einen unsterblichen Ruhm in der Geschichte erworben. Las fanette, Ignaz Potodi, Opfilanti! Was wird Dwersnicki's Schickfal feyn, wenn er bei ihnen Schuch suchen mußte.

Theuer mußte ber Kaiser Franz die Lorbeeren bezahlen, welche der Erzherzog Ferdinand in Polen hatte pflucken wollen. Das Herzogthum Warschau erhielt ganz Mesigallizien und ben Distrift von Zamose die an den San, welches zusammen einen Flächenraum mit 950 gevierten Meilen und anderthalb Millionen Menschen ausmacht, und in die vier Departemente Krakow, Radow, Lublin und Siedlee eingetheilt war. An Rußland mußte Desterreich von seinen polnischen Besitzungen die Kreise Ibaratz und Tarnopol abtreten, und dann noch alle die bebeutenden Provinzen, die der gebieterische Sidam von Sankt Helena für sich und andere Mitstreiter in Italien, Ilhrien, Istrien und Deutschland ausbedungen hatte. Es war ein kostdarer Friede!

Das herzogthum Warschau hatte jetzt, nach biesem neuen Landerzuwachs, einen Flachenraum von 2770 gevierten Meilen und 5 Millionen Menschen. Es war freilich noch weit entsernt von jener Große, die es vor der ersten Theilung gehabt hatte; aber es bildete boch immer schon einen sehr beträchts lichen Staat, und die Einwohner brachten gerne jegliches Opfer in der frohen Hoffnung, einst ihr Baterland in seinem

vollen Umfange frei, felbstiftanbig und fraftvoll wiederhergefiellt zu feben.

Napoleon seiner Seits ließ es an nichts sehlen, diese angenehmen Hoffnungen der Polen auf mancherlei Weise zu nahren, denn er wußte sehr gut, welche wichtige Vortheile ihr Bertrauen, ihr Enthusiasmus, und ihr volksthumlicher Haß gegen die Russen ihm bei der Aussuhrung seiner Entwurse gerwähren konnten, die in Hinsicht Russands auf nichts Gerinzgeres gerichtet waren, als auf eine Vernichtung dieses riesenmäßigen Reichs und auf Einsetzung einer oder mehrerer andern Dynastien. Sewiß waren auch diese Plane verwirklicht worden, wenn sie nicht in dem Schnee und Sise der russischen Steppen und in dem Brande von Moskau ein eben so ungluckliches Ende gesunden hatte, wie hoffentlich der Plan der Wiederunterjochung Polens in den Sumpsen an der Weichzsel und in der Cholera Mordus sinden wird.

218 Mapoleon feinen großen entscheibenben Feldzug bon 1812 antrat, nannte er benfelben, um ben Gifer ber Dos len besto mehr zu entflammen, ben zweiten polnischen Rrieg, und erklarte in einem an die Polen gerichteten Aufrufe, bag er ihrem Konigreiche eine noch weit großere Ausbehnung acben wolle, ale es jemale unter Stanielane Auguft gebabt babe. Wirflich hatte er bereits ben bamaligen Ergherjog : Grofbergog von Burgburg, ben Dheim feiner Gemablin Maria Luife, jum funftigen Ronige Polens bestimmt. Um 12. Julius 1812 erfcbien ber General Bubidi an ber Spipe einer Reichstags Deputation bor Napoleon ju Bilna, und fagte ibm mit eben fo viel Bahrheit, als Offenheit: "Das Beil Ihres Reichs, Gire, erfordert die Wiederherftellung Polens, und auch die Ehre Frankreichs ift babei intereffirt." "Ich habe fur bie Polen alles gethan," erwieberte Napoleon, "was bie Pflichten gegen meine Boffer mir erlaubten; ich werbe bie Bemubungen ber Polen unterftugen, und will ihnen geftatten, die Waffen gegen alle ihre Nachbaren zu tragen, nur nicht gegen ben Raifer von Defferreich, Band II.

bem ich feine Staaten garantirt habe. Daber werbe ich nicht bulden, daß feine Lander beunruhigt merben.

Die Ralte und ber Borbebalt in Diefer Untwort maren wenig geeignet, den Enthusiasmus ber Polen febr ju entflams men; indeffen fonnte Dapoleon bennoch mehr gemabren. ale er verhieß, benn bie geheimen Artifel bee im Marg 1812 . mit Desterreich geschloffenen Bertrage bestimmten einen Taufch ber illprifchen Provingen, uber welche er verfugen fonnte, gegen einen gleichmäßigen Untheil vom bfterreichischen Polen D.

Die wirklichen Absichten bes Raifere ber Frangofen in biefer Sinficht laffen fich wohl, bei feiner febr verftedten Dos litif, nicht genau bestimmen; indeffen batte er ohne 3meifel ben Plan, Polen ale ein felbstffanbiges und machtiges Reich wieder ine Dasenn zu rufen; aber gewiß mar er bereite gu fehr Despot und Raifer geworben, um an bem nationalen Sinn und bem freien volkethumlichen Enthufiasmus ber Dolen, bem er bie ichonften Siege feiner jungern Sabre verbankte, Gefallen zu finden. Sein Ehrzeig wollte Alles bloß feiner eigenen Gefchicklichkeit und feinem eigenen Rriegsbeere fculbig fenn 00)!

Der Politit bes Raifers Alexander, ber fich immer mehr gegen Guben und Weften bin auszudehnen munschte, mar bas Bergogthum Barfchau, bas alle feine Unternehmungen begrangte, ein Stein bes Unftofes und Mergerniffes, und bie wiederholten Bergroßerungen biefes neuen, fast aus Dichts bervorgerufenen Staats fuhrten zwischen ihm und Dapoleon. ben er bei allem außern Schein bon Freundschaft mobl nies male geliebt hatte, jene Spannung berbei, die im Jahr 1812 au bem ichredlichen Ausbruche fam, ber fo große Opfer gefoftet bat. Davoleon wollte bas Bergogthum Barfchau ju einer Schutmauer fur die Rheinbundstaaten, und fur Frantreich gegen Rufflande immer ffarteres Borbringen gegen ben Westen und Guben bon Europa haben, barum suchte er bas

<sup>\*)</sup> M. f. Schæll, tome 10, p. 129.
\*\*) M. f. Brougham Précis historique etc. p. 152.

Bergogthum Barfchau zu vergrößern. Der Raifer Aleranber aber, ber fur bie Befriedigung feines Chracipes und feiner Ruhmfucht es vortheilhafter bielt, Gelbstherricher wohlhabender und gebildeter Nationen, als armer und rober Ralmuden und Tartaren zu fenn, wollte fich und feinen Nachfolgern feinen folden Ball entgegenfeten laffen. Er batte lieber Eroberungen in ben Staaten ber Civilifation, ale am Raufafus und an ben Grangen von Perfien gemacht. In ben Jahren 1807 und 1808 zeigte er fich bem napoleonischen Kontinentalspftem gegen England fo ergeben, bag er Schweben zwingen wollte, mit England gu brechen und biefem heilbringenden Spftem beigutreten; ale Schweben jeboch beffen fich weigerte, ent. riß ber Stifter bes beiligen Bundes und bes ewigen Fries bens, feinem Nachbarftaat, beffen Rriegsanführer und Beamte er auf eine ichmabliche Weise burch feine Gefandten batte bestechen laffen, bas Groffurstenthum Rinnland, welches ber britte Theil bes Ronigreiche Schweben und eine ber beften Provingen beffelben ift. Die Bergroßerungen, welche Dapo-Icon im Sahr 1809 bem Bergogthum Warschau gumandte, überzeugten ben Gelbstherricher aller Reuffen, bag ber Raifer ber Frangosen die Absicht habe, ber nordischen Berrichgier und Landerfucht in bem Bergogthum Barfchau einen wehrhaften Damm entgegen zu ftellen. Sest erfaltete Alexanders Freundschaft fur Dapoleon, und fein Gifer fur das, einft fo gepriesene, beilbringende Kontinentalspftem, fur beffen Nichtannahme er Schweden mit bem Berluft von Kinnland beftraft hatte. Dapoleon war freilich weit entfernt, feine fire Ibee vom Reftlandesinftem aufzugeben, weil fie ibm jum Entschuldis gungegrunde feiner Rriege gegen England bienen follte; allein er wurde fich gewiß nicht weiter um die Gewurg und Uns schlitthandler an ber Rema und Dung befummert haben, wenn Alexander feinem Bunfche in Betreff ber Bieberberftellung Polens entsprochen, und die polnischen Provingen, welche feine Mutter geraubt hatte, gur Bilbung eines felbftftandigen und fraftvollen Konigreichs Polen hatte berausgeben wollen. Allein gur Berausgabe bes geraubten Guts mar ber fromme Alexander noch weniger geneigt, ale gur ferneren Beibehaltung bes fruher fo erfprieglich befundenen Kontinentalfufteme! Der Sandel mit England ward nach und nach in Rufland auf diefelbe Beife bergeftellt, wie mit allen anbern Nationen, und bieg verbroß ben fublichen Gelbithericher, ber nun wohl fah, bag. man feinem feiner Qunfche entsprechen Er beschloß baber, fich an Rugland ju rachen, und mollte. nahm bem Bergoge bon Dibenburg, einem ber bortrefflichften Rurften bee Rheinbundes, bem er feinen Schutz feierlich gelobt batte, mitten im Frieden fein Land. Diefer fcbandlichen Rauberei, Die an Nichtsmurbigkeit ben polnifchen Theilungen und ber Mediatisation ber vormaligen beutschen Reichestande vollkommen gleich fam, fuchte ber große Dapoleon mit feinem rauberischen Runftausbrucke: »une grande mesure,« bas Geprage ber Rechtlichkeit aufzudruden, und bot bem Bergoge von Oldenburg eine andere Bebieteentschabigung an. Dem Bergoge mar aber fein Erbland, mo er bie Liebe und Achtung feiner Unterthanen und Nachbaren in bobem Grabe genoß, theurer ale jedes andere, weit großere Land. warf die Borfchlage des gewaltthatigen Raubers und begab fich ju bem Raifer Alexander, ben bie fchmabliche Beleibis gung, die feinem naben Bermandten und Stammegenoffen widerfahren mar, gewiß weit mehr entruftete, als die emporende Berletung alles Menschen- und Bolferrechte, beren Das poleon burch fein grande mesure fich fculbig gemacht batte. Der Entel Ratharina's, ber erften Erfinderin von bergleichen großen Magregeln, gurnte nicht über bas Unrecht felbit, fondern blog baruber, bag es feinem Bermandten ges schehen mar. Er batte ja auf eine nichts beffere Beife bem Ronige von Schweden Kinnland entriffen, und hatte noch alle polnifdje Provingen, die feine Grogmutter burch große und wahrhaft abscheuliche Magregeln an fich gebracht batte, unter feinem Scepter! Die batte ibn benn Dapoleone große Magregel im Mindeften aufbringen tonnen, wenn fie nicht

feinen Bermanbten betroffen batte! Aber Diefes und Die Babre fcheinlichkeit, bag bas, mas bem Bergoge von Dibenburg begegnet mar, auch ben übrigen beutschen Rurften nach und nach begegnen murbe, mußte ibn beforgt machen, benn welcher bon ben Lettern batte bem großen Befchutger Widerstand leis ften tonnen? Und mas mußte Rugland befürchten, wenn Mapoleone Abler gang Deutschland und Volen unter feine Rlugel nahm und Franfreich einverleibte. Satte Ulexander alfo auch wirklich feine verwandschaftlichen Berhaltniffe mit Oldenburg gar nicht berudfichtigen wollen, fo mar er icon wegen feiner eigenen Gelbfterhaltung genothigt, mit feinem großen Rebenbuhler ben offenen Rampf zu beginnen, an meldem nachber gang Europa Untbeil nehmen mufte. bere eigenes Streben, fein ungeheures Reich über alle Staaten ber europäischen Civilisation auszudehnen, und sich burch bie Biederherstellung bee Ronigreiche Polen feine Grangen vorschreiben zu laffen, war folglich die Saupturfache ber großen und blutigen Rampfe, die Europa erschutterten, und bis jest ber Menschheit febr wenig Segen gebracht baben. Man fagt von bem Unbeil, bas burch Dapoleons Rriege angerichtet fenn foll; allein mas bat Alexander, ber friedliebende, Gutee bamit gewirft, baf er bie unglucklichen Griechen querft burch feine Emiffare gegen bie Turfen aufwiegeln und ihnen Unterftugung und Beiftand jufichern ließ, und bag er, als Alles in Keuer und Klammen fand, ale die roben Doelemin gur bochften Buth gegen bie Sellenen gereigt maren, bie Lettern fur ftrafbare Rebellen erflarte und ber Mordfucht ibrer graufamen Benfer Preis gab? Bas bat er Gutes. Cobnes und Ruhmenswerthes badurch gewirft, daß er burch feine Umtriebe und Kongreffe ben unbeschränften Despotismus und bas Pfaffen : und Monchethum in Italien, in Spanien, in Portugal wieder berguftellen fuchte und wirklich berfiellte? Man werfe boch einen Blid auf biefe ganber, und man muß jugefteben, bag burch alle Kriege, Die Dapoleon geführt hat, und aus benen jum Theil viel Butes fur bie Menfche

beit bervorgieng, nicht fo viel Elend und Jammer verbreitet murbe, ale burch bie, befonders von dem Raifer Alexander bewirkte Bieberherftellung bes Abfolutismus und ber Pfaffenberrichaft in ben genannten gandern, besonders in Spanien und Portugal, mo jest zwei driftliche Ungeheuer ihr Wefen treiben, die mahrlich verabscheuungewerther find, ale alle bei be nifden gleicher Urt! Bas bat Alexander endlich ben Polen fur bankenemerthe Boblthaten badurch erzeigt, bag er einen fleinen Theil ihres Baterlandes, bie Salfte bes Bergogthume Barfchau ju einem Ronigreiche erhob, ben Bewohnern eine milbe Berfaffung gab und befchwor, und nicht bas Mindefte von Allem erfullte, mas er fo beilig jugefichert hatte? Gind bie Polen ihm und feinem Bruder Dis folaus fur Diesen Treubruch mohl ben mindeften Dank fchuldig? Gewiß nicht, und ware auch von allen ben Unges rechtigkeiten, bie unter Ratharina's Regierung gegen bie Polen begangen worden, feine einzige verübt, fo maren bennoch die Polen ber ruffischen Dynastie, wenn biefe gleich fcon feit Sahrtausenden über fie regiert batte, weder Liebe, noch Dankbarkeit, weber Geborfam, noch Treue weiter fchulbig! Dber follten Bolfer einem berrichgierigen, wortbruchigen Fursten fur Die Brandftatten, in Die er ihre Dorfer und Stabte verwandelt, fur die Leichenhugel, womit er ihre Fluren bededt, fur die Seufzer und Thranen, die er ihnen auspregt, fur all ben Jammer, ben er uber Palaft und Sutte verbreis tet, fur bie tobtlichen Rrantheiten, Die feine roben, barbaris fchen, an Leib und Seele verpefteten Beere ihnen bringen, jur Dankbarkeit, jur Liebe, jum Gehorfam und gur Treue berpflichtet fenn? Das mare bochft fonderbar! Alle menfche lichen Dinge haben ihre Grangen, und fo auch bie Rechte ber Furften und bie Pflichten ber Bolfer! Dieg ift eine Bahrheit, die fein Bernunftiger, und mare er gleich im Purpur geboren, leuguen mirb.

Der ebelmuthige Pring Leopold von Sachfene Rospurg, ber bereits zwei ihm bargebotene Ronigefronen ausges

schlagen hat, lehnte die erste aus dem Grunde ab, weil die Bedingungen, die andere Fürsten ihm machten, von der Art waren, daß er das Bolk, über welches er regieren sollte, nicht beglücken konnte! Der Kaiser Nikolaus, der einer Königskrone verlustig erklart ward, weil er die Nation durch die Nichterfüllung seiner seierlichsten Jusicherungen höchst umglücklich machte, sührt gegen diese Nation, die ihm nie die entserntesten Berbindlichkeiten hatte, einen Bertilgungskrieg, um die, mit Recht verlorne Krone wieder zu gewinnen, und das Bolk in noch größeres Elend zu fürzen, als das, worin es sich jemals besand. Welch' ein Unterschied menschlicher Gessunnungen!

Das Streben mancher irbifden Berrgotter nach einer ungeheuern Ausbehnung ihres Gebiets ift mahrlich ein fchlechter Beweis fur ihre, auf ben Rongreffen fo oft geruhmte Ab. ficht, bas Beil, die Rube und Gicherheit ber Bolfer gu forbern; nur auf Befriedigung eines unerfattlichen Ehrgeiges und einer fcrantenlofen Berrfchgier ift es abgefeben; bas Befte ber Menfchheit, ihre geiftige und fittliche Entwicklung und Beredlung, ber freie, ungetrubte Lebensgenuß ber einzelnen , Kamilien und Staateburger, bas find Dinge, Die fur Diele ber im Purpur Gebornen nicht allein Debenfachen, fondern fogar bloß leere Tone find, ja manche Berricher fuchen recht gefliffentlich jedes Fortschreiten ber Bolfer zu boberer Bollfommenheit zu bindern, und die Menfchen zu Thieren berab zu murbigen, um fie befto leichter beberrichen gu tonnen. Bogu bie großen fiehenden Beere, Die fur Die Bolter fo brudend und verberblich find? Wozu bieff emige Trachten ber Machtigern nach Bergroßerung? Giner will ben Unbern verschlingen; um, wie bas Mahrchen von ber Spinne fagt, gleich biefer, wenn fie taufend ihrer Mitschwestern gefreffen bat, in einen Ebelftein verwandelt zu werden. Die ift es moglich, bag ein Autofrat, ber ein Reich beberricht, von beffen einem Ende bis jum andern man Sahre lang reifen muß, und in beffen ungeheurem Gebiet Bolferschaften wohnen, Die

mehr als hundert verschiedene Sprachen reden, von benen er faum eine ober zwei verficht, ein fo großes Reich überfeben, und fur bas Seil ber burch Religion, Sprachen, Sitten, Beburfniffe, Erwerbsarten, Deigungen und Gemutheart bochft verschiedenen Wolkerschaften Gorge tragen fann? Bie ift es biefen Bolferschaften und jedem einzelnen Ungehörigen nibglich, ihm ihre Dunfche und Unliegen vorzutragen; ihm, ber in unermeglicher Entfernung von ihnen wohnt, ihre Sprache nicht verfteht, fich mit einer Ringmaner von Soffdrangen, Gunftlingen und Schmeichlern jeglicher Urt umgiebt, aus Kurcht erbolcht ju merben, Diemanden vor fich laft, ober aus Sochmuth Jeden, der nicht hoffabig ift, und nicht in Galla erscheint, juruck ju weisen befiehlt, und oft nicht bas mindefte Gefühl fur Menschenrecht und Menschenwurde bat? Und ein Solder will immer noch weiter feine Berrichaft ausbebnen!!! Man bat oft uber bie Rleinheit bes ehemaligen Ros nigreiche Duetot gespottelt, und boch mochte bie Menschheit gludlicher fenn, wenn es feine großeren Ronigreiche gabe, als Doctot gewesen fenn foll, nur mußten bann bie fleinen Bauns fonige bem Bergnugen entfagen, einander zu befriegen; feine ftebenden Seere mußten gehalten, und fein Ronigreich mußte burch Erbanfall, Beirath, Bertrag u. f. w. mit einem andern pereinigt werden tonnen. Die Mongreben murben bann meniger Dube baben, und wenn fie wollten, das Beil-ihrer Unterthanen beffer beforgen tonnen, ale jest die großen Gelbftberricher, die jum Theil nicht einmal die Ramen ber Lander und Bolfer fennen, welche unter ihrem brudenben Scepter feufzen!

So lange fibrigens bie jetzige politische Ordnung ber Dinge besieht, muß jedes Bolk munschen, wenigstens einen so machtigen Staat zu bilben, daß es sich gegen die Naubgier und die Beeintrachtigungen seiner Nachbaren mit eigener Macht schützen kann! Die Theilungen Polens, die Unterwerfung Finnlands unter ben ruffischen Seepter, die Mediatisation der beutschen Reichsstände, die Unterjochung ber freien Stadte

find Thatsachen, welche mehr benn zu beutlich bewiesen haben, daß die Politik der irdischen herrgotter mit der Moral nichts zu schaffen hat! Gewiß nicht ohne Grund führen Manche unter ihnen Raubthiere und Raubvogel in ihren Wappen; sie scheinen dadurch andeuten zu wollen, was die Bolker von ihenen zu erwarten haben!

Doch - wir fehren nach Polen gurud!

Die bedeutenden Bergroßerungen, welche bas Bergogthum Barfchau burch ben Wiener Frieden erlangte, nusten ben Bewohnern febr wenig, und felbft Friedrich Auguft fonnte bei bem beften Willen ben ungeheuern Druck nicht lindern, unter welchem bas Land feufste. Der Ronig von Sachfen war mehr Statthalter Dapoleone, ale Couverain Des Bergogthums Barfchau, und ber Raifer ber Frangofen ließ fich von ben Bolen bie fcheinbare Bieberherftellung ihres Baters landes theuer bezahlen. Um meiften litt bas Land burch bas große Rriegebeer, welches unterhalten werden mußte, und bas im Jahr 1812 in 60,000 Mann Infanterie und mehr ale 25,000 Mann Ravallerie bestand. Dennoch glaubte Rapoleon, baf die Polen viel zu wenig leifteten. Als fein Gefandter in Barfchau, ber Abbe de Pradt ihm Borftels lungen über die ungeheuern Unftrengungen bes Bergogthums und aber die große Menge von Truppen machte, die bas Land ftellen mußte, erwieberte er gang verwundert : "Ich habe feinen Dolen gefeben."

Die Erhaltung einer so großen Heeresmacht erschopfte bas Herzogthum Warschau auss Meußerste. Man berechnete bie Einkunfte auf 40 Millionen Franken, und die Ausgaben stiegen über 100 Millionen; das Deficit des Jahres 1811 und der ersten Monate des Jahres 1812 betrug 21 Millionen. Auf Rechnung des Konigs von Sachsen wurde in Paris eine Anleihe von 12 Millionen eröffnet, wosur die Salzwerke von Wieliczka verpfandet wurden, und dennoch konnte der Sold der Truppen nur dis zum 1. Julius 1812 bezahlt werden. Der Mangel an baarem Gelde war so groß, daß man eine

Art von Papiergelb in Umlauf feten mußte, allein auch bieburch ward ber Druck auf keine Weise gemilbert.

Mit bewunderemurbiger Gebuld ertrugen übrigens bie Wolen alle bie Laften, bie Rapoleons barte Sand ihnen aufleate, in ber fichern Erwartung, bag burch ihn die Gelbftftanbigfeit ihres Baterlandes vollig hergestellt werden murbe. Im Jahre 1812, ale ein großer Theil ber frangbfifchen Urmee burch Polen nach Rugland jog, flieg die Noth aufe Sochfte. Alle Bedurfniffe fur bas Rriegebeer murben auf gewaltsame Weise beigetrieben, und bie Unftrengungen, welche bloff ju jenem 3med gemacht werben mußten, und mit Scheinen begablt murben, beliefen fich noch uber mehr als 16 Millionen Auffer ben regelmäßigen Truppen war noch eine allgemeine Nationalgarde angeordnet, Die alle Ginmobner von 20 bis 50 Jahren begriff; benn napoleon wollte, wie es fcbien, Rufland mit polnischem Gelbe und Blut erobern. Dennoch mar ber Enthusiasmus ber Volen fur ihn, ben fie als ben Retter und Bieberberfteller ibres Baterlandes betrachteten, allgemein. Schwerlich bat jemals eine Ration fur eine patriotische Idee so viele und fo große Opfer gebracht, als Die Polen feit ber Bertrummerung ihres Staats bis auf die gegenwärtige Beit!

Auf ben 26. Juni 1812 ward von bem Ministerrath bes Konigs von Sachsen ein Reichstag zusammen berufen, an bessen Spige ber Fürst Abam Casimir Czartoryski, ber damals bereits 80 Jahr alt war, als Marschall erschien, und ankundigte, daß ihm eine von vielen, unter russischer Derrschaft wohnenden Polen unterzeichnete Bittschrift sey überzgeben worden, worin die Reichstagsversammlung ersucht wurde, Napoleon zu bitten, ben russisch polnischen Provinzen dieselben Freiheiten zu verschaffen, beren sich das Herzogthum Warschau erfreute. Es ward auf Napoleons Anordnung eine Generalconsüberation gebildet, welche feierlich die Wiedersberstellung des Königreichs Polen beschloß, und alle Beamten, Ofsiziere und Soldaten aussorbette, die russischen Dienste zu

verlaffen und sich ber heiligen Sache bes Baterlandes anzuschließen. Zugleich ward eine Deputation an Napoleon abgeordnet, die ihn um seine Genehmigung der Reichstagsbeschlusse bitten mußte, und eine andere Deputation ward nach Dresden gesandt, um den Konig von Sachsen einzuladen, der Konfoderation beizutreten.

Napoleon hatte gleich bei seiner Ankunft in Wilna, am 28. Junius, bort für Lithauen eine provisorische Regierung, die unabhängig von jener des Herzogthums Warschau war, eingesetzt, eine Maßregel, die den Polen nicht angenehm war, da sie fürchteten, daß es die Absicht des Kaisers sen, Polen und Lithauen zu trennen. Indessen verbreitete sich doch der Ausstand immer weiter; die Bauern bewassneten sich mit Sensen, Piken und Sicheln, und überall zeigte sich, daß nicht allein die höhern, sondern auch die niedern Volkstlassen von dem bittersten Haß gegen die Russen beseelt waren. Hatten, wie man behauptet, die Bauern und Burger durch die russische Herrschaft so große Bortheile erlangt, so ware gewiß damals der Ausstand nicht so allgemein gewesen!

Das Elend hatte übrigens im ganzen Herzogthum Warsschau ben bochsten Gipfel erreicht! Der Nandel war durch das Kontinentalspstem vernichtet; jeder Erwerbzweig verdortte unter der Menge der drückenden Abgaben und Lasten, und was diese noch übrig ließen, ward von den großen Kriegs- heeren der Feinde und der Freunde verheert und verzehrt. Die Bundesgenossen der Polen, die Franzosen, von deren Hilfe und Beistand die unglückliche Nation die Wiederherstellung der Freiheit und Selbstständigkeit ihres Baterlandes hoffte, wütheten oft eben so arg, wie die Russen selbherren die Generale Bandamme, Dutaillis und Davoust, und unter seinen Berbündeten die deutschen Truppen seines Bru-

<sup>\*)</sup> M. f. De Pradt Histoire de l'ambassade dens le Grand-duche de Varsovic. Par. 1827. 8.

bere Sieronymus burch ihr robes, emporenbes Betragen aus.

Man hat Napoleon oft getabelt, daß er nicht Wintersquartiere im Herzogthum Warfchau nahm; allein wie war es möglich, mit einem so ungeheuern Kriegsheer sich in einem Lande zu halten, das auf das Aeußerste erschöpft und ausgesfogen, kaum die nothigen Lebensbedurfnisse für seine eigenen Bewohner hatte?

Baren die Polen nicht von fo gluhender Vaterlandsliebe befeelt gewesen, so hatten sie unter dem Jammer des Krieges erliegen muffen; aber diese schone Idee, ihre Freiheit und Unsabhangigkeit wieder zu gewinnen, diese Idee, die sie auch jest zu dem ruhmwurdigen Kampfe mit so großem Enthusiasmus begeistert, stählte ihren Muth.

Dapoleone Absicht, Volen berguftellen, unterliegt feis nem Zweifel, und hatte nicht bas ungludliche Schidfal, in ben Giegefilden Ruglande ibn getroffen, fo murbe er ficher ein machtiges' und fraftvolles Ronigreich ine Dafenn gerufen haben! Db er jeboch alle Provingen, welche es vor ber erften Theilung befag, wieder ju einem Staatsforper vereinigt batte, ift fehr zweifelhaft. Goll Polen felbftftanbig wieder in bie Reihe ber europaischen Stagten treten, fo muß ce ftart und machtig genug werben, um fich gegen feine brei Rachbaren, Rufland, Preugen und Defterreich im Kall eines Ungriffs felbft ju ichuben und ben Staaten bes europaifchen Feftlanbes gur Bruftmehr gegen Rugland zu bienen. Es muß Safen an ber Ditfee haben, um feine Erzeugniffe abjeten zu tonnen; allein fcmerlich marbe Mapoleon, ber ein Feind und Bebruder alles freien Sandels und Berfehre mar, ben Polen Rurland und Semgallen jemale wieder verschafft und gurud's gegeben haben, wenn er biefe Banber wirklich erobert hatte.

Um 6. November erließ die Generalkonfdberation einen Aufruf, worin fie die Einwohner ju noch großern Austrengungen aufforderte. "Zeigt Eurem Befreier," hieß es, "daß ihr beshalb Eure Rrafte geftarkt habt, um auf feinen Ruf Euch in noch boberm Grade anzustrengen."

Aber hiezu war ben Meisten ber Muth gesunken, benn die Kunde von dem Unglud der großen Armee hatte sich besreits in ganz Polen verbreitet, und die Etscheinung der Aussen an der Weichsel zeigte deutlich, daß Napoleons Gludssstern untergegangen war, und daß die gehoffte Freiheit und Selbstständigkeit, wosür die Polen in einem Zeitraum von zwanzig Jahren ihr edelstes Blut vergossen hatten, ihnen das mals noch nicht zu Theil werden sollten. Die Fürsten Eusst ach Sangusto und Joseph Ponia tows fi erließen zwar am 20. December eine Aussorberung zur allgemeinen Bewasssnung, aber selbst die muthvollsten Freunde des Baterlandes verzweiselten an dem Gelingen, und das Bordringen der russsischen Heeresmacht machte es den meisten unmöglich, sich den Trünmern des polnischen Heeres, die aus Russland zurückgeskehrt waren, anzuschließen.

Unter allen Verbundeten Napoleons waren die Polen die Einzigen, welche ihm bis zu dem letzten Augenblick Treue und Glauben hielten, und moge man gleich noch so erbitterter Feind bes großen Mannes senn, so muß man doch zugesstehen, daß dieser schone Charakterzug die Polen in eben so bohem Grabe ehrt, als der Helbeumuth, mit dem sie jetzt für ihre Kreibeit kampfen.

Als der Raiser Alexander am 24. December seinen Einzug in Wilna hielt, erließ er eine allgemeine Amnestie unter der Bedingung, daß die Einwohner innerhalb zwei Mosnaten in ihre Heimath zurück kehren sollten, und gebot zugleich, daß das Vergangene für immer vergessen ser, und daß Niemand deshalb zur Verantwortung sollte gezogen wersden. Die meisten polnischen Truppen solgten jedoch dem Heere Napoleons und sochten bis zu seinem Sturz unter seinen Fahnen. Merkwürdig ist die seltsame Proklamation, welche der General Dutaillis bei dem Einrücken der Russen an die Polen erließ: "Polen," hieß es in diesem Aufruse,

"Polen, ber Feind ist vor Euren Thoren; die Tartaren übersichwemmen das rechte Ufer der Beichsel; Ihr solltet Euch bes wassen und ich sehe nichts als Gepäck. Der große Naposteon beobachtet Euch von den Thurmen Moskau's (die aber schon einen Monat vorher abgebrannt waren); zu den Wassen, zu den Wassen! Verdient, daß er zu Euch sagen konne: Polen, ich bin zufrieden mit Euch!" Die Polen hatten in der That dem großen Napoleon so viele und große Opfer gebracht, daß er wohl mit ihnen zusrieden seyn durste.

Mehrere polnische Große baten im Jahr 1814 ben Raisfer Alexander, die polnische Krone feinem Bruder, dem Großfürsten Michael zu überlassen; allein der Selbstherrscher aller Reuffen, dem sein ungeheures Reich noch immer viel zu eng schien, beschloß Polen als ein eigenes Königreich unter seinem Scepter zu beherrschen. Hätte Alexander jenen Bunsch erfüllt, so wurde seiner Dynastie wahrscheinlich eine Krone erhalten worden seyn, die jetzt unwiederbringlich und für immer verloren, oder doch nur mit dem Blute vieler Tausende, und mit der ganzlichen Verheerung des ganzen Landes wieder zu gewinnen ist.

Die Berfassung, welche ber Kaiser Alexander dem sogenannten Königreiche Polen gab, war freisinniger, als man von einem russischen Selbstherrscher hatte erwarten sollen, und wirklich schien er Anfangs nach sehr liberalen Grundssägen regieren zu wollen. Die gesetzebende Gewalt sollte zwischen dem Könige, dem Senat und der Kammer der Absgeordneten getheilt senn. Der König hatte die Besugniß, die Senatoren auf Lebenszeit zu ernennen, und die Abgeordneten sollten von den Gemeinden und Bezirken gewählt werden. Alle zwei Jahre sollten die Reichstage sich versammeln, und drei Wochen lang ihre Sitzungen halten. Die Initiative der Gesetze war dem Könige, das Recht der Berbesserung aber der Kammer vorbehalten, welcher das Gesetz zuerst vorgelegt werden sollte. Die Unabhängigkeit der Magistraturen, die Freiheit der Presse, die personliche Freiheit, die Unverletze

barkeit bes Eigenthums waren gewährleistet; allein die Bersantwortlichkeit der Minister war bloße Tauschung, da sie nur in dem Fall sollte statt finden durfen, wenn der Konig seine Erlaubniß ertheilen wurde, die Minister in Anklagestand zu versetzen.

Die administrative Gewalt ward erst im Jahr 1816 organisirt, und jeder Zweig derfelben nicht einem einzelnen Mann, sondern einer Kommission übertragen, die aus einem. Minister und dem Ministersprassidenten untergeordnet seyn sollte. Auch ward fur die Justunft eine liberale Organisation der Gemeinden verheißen.

Diese Verfassung war indessen nichs weniger als vollkomsmen, denn ein Reichstag, der nur alle zwei Jahre zusammen berusen wird, und nicht länger als drei Wochen sich berathen darf, kann nicht Bestand genug erlangen, um der Gewalt Widerstand zu leisten, und das Budget, das für vier Jahre votirt werden sollte, raubte ihm überdieß allen Einstluß auf die Administration. Allein trotz dieser Mängel ward die Konstitution doch von den Polen mit Freude und Enthusiasmus ausgenommen, und während der ersten Jahre von Seiten des Kaisers pünktlich erfüllt. Außerdem wurden mehrere bedeutende Verbesserungen in Hinsicht des öffentlichen Unterrichts, des Ackerdaues und der Industrie getrossen, und Polen schien einer glücklichen Zeit entgegen zu gehen. Der erste Reichstag ward jedoch erst im Jahr 1818 gehalten.

Auf bem Kongreffe zu Karlsbad nahm aber plötslich bie Politik ber großen Monarchen eine ganz andere Richtung. Selbstschrige Diplomaten und Minister hatten ihnen vorgestellt, baß die ständischen Verfassungen, welche sie den Wölkern in den Tagen der Noth zugesichert hatten, um ihre von Naspole on bedroheten Throne zu schirmen, ihre herrschererchte zu sehr beschränken wurden, und man bot nun Alles auf, um die liberalen Ideen überall zu ersticken. Polen theilte das Schicksal der übrigen Staaten des europäischen Festlandes; die Preffreiheit ward widerrusen, und überhaupt wurden alle

Rechte, welche ber Nation burch bie Berfaffungeurfunde fo feierlich verheißen waren, fur nichtig erklart. Die perfonliche Freiheit mard vollig aufgehoben, und feinem Polen murben Daffe ertheilt, um, felbit in bringenden Gefchaften, fonftitutionelle Lander ju besuchen. Die Bedrudungen, welche fich ber Groffurft Ronftantin gegen Fremde und Ginheimische erlaubte, überfchritten alle Grengen ber Dagigung, und baß bie Raifer Alexander und Difolane, wenn fie gleich beide burchaus nicht von tyrannischer Gemutheart maren, jene Barte billigten, lagt fich schwerlich bezweifeln, ba ihnen bas Berfahren ihres Bruders nicht unbefannt bleiben fonnte. Ungefebene und achtungewurdige Manner wurden gar hanfig auf ben blogen Berbacht revolutionarer Gefinnung jum Rarrenfchieben verurtheilt. Gine geheime und febr foftbare Polis gei, bie taglich 6000 polnische Gulben foftete, belauerte alle Borte und Sandlungen, und die Bewohner bes bergefiellten Ronigreiche Polen maren jett, trot ihrer Ronftitution, weit unglucklicher baran, ale ihre Mitbruder in ben bfterreichifche polnischen und preufischepolnischen Provingen.

Gewiß konnte die Polen kein größeres Ungluck treffen, als daß Alexander feinen Bruder Konstantin zum Obers befehlshaber über das Kriegsheer ernannte, und ihm eine fast unumschränkte Gewalt übertrug! Schloß der Kaiser den Großsfürsten Konstantin von der Thronfolge in Ansland aus, wie weit unfähiger mußte er dann senn, in Polen, dessen Beswohner weit reizdarer sind, zu regieren? Die schonen Träume von Freiheit und Selbsiständigkeit, wofür die Polen so große Opfer gebracht hatten, sollten nicht von fremden Fürsten ersfüllt werden; nicht Außland, das ihnen so viel Leides zugesfügt hatte, sollte ihnen diese Güter gewähren, sondern Polens weißer Abler sollte sich selbst erheben, und mit dem eigenen Blute die Unabhängigkeit und Freiheit wieder erkämpsen, die man ihm so schmählich entrissen batte.

Der Raifer Alexander ließ fich durch bie phantaftisfchen, gehaltlosen Ideen einiger Diplomaten irre leiten, die in

jedem freien Aufschwunge des menschlichen Seistes eine revolutionare Tendenz erblicken! Hatten die Monarchen bedacht, welche ungeheure Anstrengungen die Bolker gewagt hatten, um ihre angestammten Dynastien gegen die Herrschgier Napoleons zu schützen, dann wurde man jenen Einstüsterungen nicht nachgegeben haben; dann wurden manche Kongreß und Bundestagsbeschlüsse, wodurch gerade dasjenige herbeigesührt wurde, was man dadurch verhüten wollte, niemals erlassen sein, dann wurde auch Alexander mit derselben Punktlichkeit, wie in den ersten Jahren seiner polnischen Regierung der Nation die freiwillig von ihm gegebene Versassing ersüllt haben, und Polen ware nie die blutige Bühne eines schrecklichen und verderblichen Krieges geworden.

Der ungludliche Babn einiger Monarchen, ein Ibeenreich, das auf Bernunft und Gefchichte fich grundet, burch phyfifche Gewalt vernichten, und an beffen Stelle ein Stabis litatesinftem einführen zu konnen, bas ber sittlichen und geiftigen Entwidelung ber Menfcheit burchaus wiberfpricht, ift Die Urfache fast aller Revolutionen, wodurch Europa feit viergig Jahren erschuttert murbe. Statt mit ben Bolfern fortguschreiten, mochten manche Konige und Minifter gerne bort fteben bleiben oder babin gurudfebren, wo man vor funfhundert Jahren gewesen ift. Dief fann und wird nimmermehr gefchehen! Man fann ein Bolf Jahrhunderte lang in einem Buftande von Robbeit und Unwiffenheit erhalten; aber ift einmal die Sonne ber Aufflarung an feinem Borigont aufgegangen; ift ce einmal aus feinem Stumpffinn erwacht, bann ift feine menschliche Gewalt vermogend, es wieder in das alte granenvolle Dunfel jurud zu fchleubern.

Der Kaiser Alexander stand vielleicht wirklich in bem Glauben, das Seil der Menschheit durch Befestigung des unsbegranzten Monarchismus zu fordern. Die Borurtheile, die er von Jugend auf eingesogen hatte, und die Gewohnheit an schrankenlose Herrschaft hatten ihn wider die liberalen Formen gestimmt, und daß er den Polen wirklich eine freissinnige Bersband II.

faffung gab, gefchah mohl mehr in ber Abficht, bie Bemutber ju gewinnen, ale mit bem feften Borfat, Die Ronftitution aufrecht zu erhalten. Es ift nicht glaublich, bag ein unums fchrankter Monarch, ber jo eifersuchtig auf feine absolute Macht ift, wie Alexander bon Rugland, einer foufitutionellen Regierungeform aufrichtig ergeben fenn fonnte, jumal ba er fürchten mußte, daß feine ruffifchen Unterthanen burch bas Borbild von Polen gleichfalls mit ber fogenannten Ronftitutionswuth, Die, nach ber Meinung ber absoluten Monarchiften, noch gefährlicher, als die Brechruhr fenn fell, angestedt merben mochten. Das Gegebene gurud gu nehmen, fchien ibm, wie fo manchen andern Erdengottern, feine Unredlichkeit zu fenn, und baber bielt er fich ju allen Berletzungen ber, bon ihm ertheilten, fonftitutionellen Busicherungen vollkommen bes rechtigt. Uebrigens gab er fich immer bas Unfeben, bag er bie Berfaffung auf bas Sorgfaltigfte ju erfullen fuchte. Allein gerade biefer fchreiende Biderfpruch zwischen seinen Sandlungen, ben Mande ale Gpott, Mande ale eine politische Beuchelei auslegten, emporte die Bergen ber Dation faft in eben fo hohem Grabe wider ibn, wie gegen feinen Bruder Ronftantin, gumal ba er fich bei jeber Gelegenheit ber landesvaterlichen Liebe rubmte, mit welcher er fur bas Beil ber Polen madte.

Der Großfürst Konstantin, der unsähig war, Herzen zu gewinnen, wollte sich surchtbar machen, und führte deßbald ein Schreckenssyssen ein, wodurch die Polen völlig zur Berzweiflung gebracht wurden. Alle Kerker in Warschau wurden mit Gesangenen überfüllt und sogar Privathäuser in Kerker umgewandelt, weil es in den bereits vorhandenen an Raum für die Verhafteten sehlte. Kaiser Alexander, der seit dem Jahre 1818 immer mißtrauischer und argwöhnischer ward, dilligte die Ungerechtigkeiten, welche seine Stellvertreter in Polen gegen Hohe und Niedere, gegen Fremde und Einheimische verübten, weil er vielleicht wirklich glaubte, daß man, um die angeblich revolutionare Stimmung zu unterdrücken, mit der größten Strenge versahren musse. Durch manche spätere

Ereignisse in Deutschland, Frankreich und andern Kanbern ward Alexander immer finsterer, immer schwermuthiger gestimmt: er fürchtete für seinen Thron und sein Leben, und bas veranlaßte ihn, gegen die Polen mit einer harte zu handeln, die nicht in seinem Charakter lag. Er ertheilte seinem Bruder und seinem Kommissar Nowosiltzow die unbesschränkteste Gewalt, ganz nach Gutdunken zu versahren, und die ungebeuern Bedrückungen und Qualereien, die mit jedem Tage zunahmen, und sich über alle Bolköklassen berbreiteten, regten schon in den Jahren 1818 bis 1820 bei Wielen den Wunsch auf, das so ungerechter Weise aufgebürdete Joch des fremden Herrschers von dem wunden Nacken zu schütteln.

Der bochbejahrte General Dombrowefi mar ber Erfte. ber biefen Kunken ber Kreiheiteliebe bei vielen feiner ebemalis gen Waffenbruder auf's Neue ins Leben rief. auf seinem Schloffe Winagora im Großbergogthum Dofen erfuhr, bag ber Raifer Alexander feine feiner, in ber Berfaffung ertheilten Berheißungen erfullte, ba rief er voll Unmillen aus: "Ronnte ich boch die alte Energie ber Polen wieber ermeden! Gie bedurfen nichte, um, wie ihre Borfahren, ftarf und machtig ju werben, als Bertrauen ju ihrer eigenen Rraft. Gie muffen ihr Baterland und ihre ihnen entriffene Macht jurudfordern. Benn bie Polen, fie mogen fteben uns ter welcher Regierung fie wollen, ihre Bunfche, ihre Rrafte und Unftrengungen vereinigen, bann wird bas gerriffene Reich wieder felbstiftandig ba fteben; Polen wird bann feine Freiheit und Unabhangigkeit wieder erlangen, und braucht feinem aubern Ronige unterworfen zu fenn, ale bem, ben es fich felbft mäblt."

Diese Acufferungen giengen von Munde zu Munde, und obgleich Dombrowski nicht lange nachher starb, so trugen boch seine Worte tausenbfältige Früchte.

Alls der Kaiser im Jahr 1820 den Reichstag eröffnete, hielt er eine Rede, die nur zu deutlich zeigte, daß die Bersfassung ein bloßes Blendwerk war, wodurch er die Polen hatte

an fich gieben wollen, und bag er fich vollkommen befugt bielt, ihnen zu nehmen, mas er gegeben hatte. Die fortmabrenden Berletungen ber Ronftitution batten eine Opposition aufgeregt, die fich lebhaft den vielen Gingriffen widerfette. Befonders unzufrieden mar man mit ber Aufhebung ber Pregfreiheit, mit ber Ginfuhrung einer Cenfur, Die fich uber alle Schriften erftredte, mit dem Salge und Tabademonopol, mit ben taglichen und fortmabrenden Berhaftungen, und trot ber geheimen Polizei, Die unter ber Leitung Des beruchtigten Generals Rogniedi organifirt marb, lief fich bie allgemeine Stimme laut gefing vernehmen, um jum Throne ju bringen. Alexander, gang befeelt bon bem unbeschranft monarchifchen Geifte, bon bem fich ju jener Beit mehrere gurften- und Minifterkongreffe in allen ihren Sandlungen und Reben leiten ließen, warnte in feiner Eroffnungerede ben Reichstag in cis nem febr ernften, faft brobenben Tone, fich nicht bon "eitlen Abftraftionen bes Tages" und bon Theorien leiten zu laffen, bie ben gefunkenen und aufkeimenden Chracig geltend zu machen fuchten. Much follte man "bem Beifte bes Bofen" nicht folgen, fondern auf Erfahrungen, Grundfate und Gefinnungen gefiutt, unter bem Schute ber Gefete ruhige Unabhangigkeit und achte Freiheit zu bewahren suchen. Diefe hochklingenden, viel ober eigentlich nichts fagenden Borte maren, wie man ficht, noch ein Nachhall bes Rarlebader Rongreffes, auf welchem man fich gleichfalls in fo muftifchepolis tischen Tonen vernehmen ließ, bag Leute, die bloß einfachen, gefunden Menschenberftand hatten, eigentlich nicht wußten, mas man recht wollte. Der Geift bes Bofen, bon meldem der Raifer Alexander fprach, war übrigens nichts anbers, als ber allgemeine Unwille ber Polen über bie Unthaten und bie gewalthatigen Berletzungen ber Menfchen- und Bolferrechte, die man fich ruffischer Seits erlaubte.

Um 28. September ließ ber Raifer bem Reichstage einen Entwurf zu einer neuen peinlichen Gerichtsordnung vorlegen, wodurch nicht allein die geschwornen und bffentlichen Gerichte,

sondern selbst der alte polnische Grundsat: Neminem esptivari permittimus niei jure victum (es soll Niemand verhaftet werden, er sen denn rechtlich überführt) ganzlich ausgehoben und abgeschafft werden sollten. Beide, sowohl die geschwornen und öffentlichen Gerichte, als auch die Beodachtung dieses Grundsates, waren noch die einzigen Bollwerke, wodurch die personliche Freiheit in Polen gegen die russischen Gewaltthätigkeiten geschützt ward, und man wollte sie bloß deshalb vernichten, um der Nation auch den letzten Schatten von Möglichkeit zu entreißen, ihr Recht gegen die tyrannische Willkuhr zu schützen. Der Entwurf der peinlichen Gerichtsordnung ward jedoch zum größten Werdruß des Kaisers mit einer Mehrheit von 120 gegen 3 Stimmen verworfen.

Durch biesen Widerstand ward Alexander auf bas Aeußerste erzurnt, und unterm 21. Mai 1821 mußte sein Staatssecretar Ignaz Sobolewski von Petersburg aus ein Rescript erlassen, wodurch angeordnet ward, daß unterssucht werden solle: ob Polen fahig sen, sich aus eigenen Mitzteln in dem politischen und dürgerlichen Zustande zu erhalten, womit es von dem Kaiser begnadigt worden, oder obes wegen Ermangelung der nöthigen Hussellen zu seiner Selbsterhaltung eine andere, seinen beschränkten Kräften gemäße Ordnung der Pinge annehmen muffe?

Durch biese brobenbe Nachricht, die eine vollige Bereinigung Polens befürchten ließ, ward der polnische Patriotismus aufgeregt; man machte die größten Anstrengungen; die Auslagen wurden vorausbezahlt, und bereits in einem Monat war das Desieit gedeckt.

Gefetzt aber auch, Polen hatte sich in jenem kritischen politischen und bütgerlichen Zustande nicht erhalten; ce hatte nicht bie ungeheuern Lasten erschwingen konnen, die man ihm auflegte, so war hieran doch Niemand andere schuld, als Alexander selbst, der sein Bersprechen, die russische polnischen Provinzen mit dem Königreiche Polen zu vereinigen, nicht erfüllte, und mehr als die Halte der gesammten Einkusste auf die Erhalt

tung eines Kriegshecres verwandte, welches bloß dem russischen Interesse biente, ohne Polen im Mindesten zu nutzen. Waren die russischen Provinzen mit dem Königreich verbunden worden, so wurde dieses die gehörige Größe und Starke erstangt haben, um die Menge von Abgaben und Steuern, welche von dem Finanzminister, ohne Zuziehung der Kanmern, ganz nach Gutdunken ausgeschrieben wurden, zu ertragen, zumal da die Bewohner durch den weit größern freien Markt, den sie sür ihren Berkehr bekommen hatten, auch an Wohlstand bedeutend wurden gewonnen haben.

Das Berfolgungs : und Untersuchungespftem wegen wirks licher ober angeblicher politischer Bergebungen ward mit einer Strenge geubt, die allen Glauben überschreitet. Die Studens ten von Wilna maren die erften Opfer! Die wirkliche ober angebliche Angst por bemagogischen Umtrieben batte fich von Deutschland nicht allein nach Polen, fondern fogar nach Rußland gefluchtet. Im December 1821 wurden in Polen alle geheime Gefellichaften jeglicher Art auf bas Strengfte berboten, und felbft biejenigen Polen, Die Mitglieder auslandisfcher Gefellichaften, g. B. Freimaurer waren, mußten biefen Berbindungen entfagen. In Barfchau hatten ber Major Qufafinety und ber Major Machnicki 1819 eine nationale Freimaurerloge errichtet, die fich aber wegen jener Bers ordnungen aufloste; indeffen ftifteten mehrere Mitglieder berfelben 1820 einen andern Bund, welcher bie Roffnniern ober Senfentrager genannt murbe, um burch ben Ramen an die fubnen Rampfer vom Sahr 1794 ju erinnern; Diefer Berein treunte fich jeboch ebenfalls febr bald. 1821 errichtete ber General Uminefi, berfelbe, melcher fich jetzt bei ber polnis fchen Urmee befindet, im Großherzogthum Dofen eine vaterlandische Nationalgesellschaft, Die ben 3med hatte, Polens Gelbftfandigkeit und Freiheit gegen alle Angriffe ju vertheis bigen, und die, unter ben verschiedenen Dachten lebenden Laudeleute mit Liebe fur bas gemeinsame Baterland gu bes feelen. Diefe Gefellichaft batte in allen Propingen ihre Toche

terlogen, besonders in Bolhynien, Lithauen und Podolien. 1822 kam aber die geheime Polizei der Gesellschaft auf die Spur, viele Theilnehmer wurden verhaftet, einige derselben zu diffentlichen Arbeiten verurtheilt, und die übrigen vom Kaisser begnadigt, weil man sehr wenig von ihren Umtrieben hatte ersahren konnen. Durch die strengen Verbote und Untersuchungen schienen die geheimen Gesellschaften mehr ansgemuntert, als eingeschüchtert zu werden. Der vaterländische Verein ließ sich durch jenen Unfall keineswegs schrecken, und stand sogar mit der russischen von Vestund eff, Murawieff und Pestel gegründeten geheimen Gesellschaft in Verbindung.

Ein anderer Berein ahnlicher Art war jener der Tempelherren, der im Jahr 1819 von dem Hauptmann Majewefi,
vom ersten Uhlanenregiment gestistet ward. Anfangs legte sich
biese Gesellschaft den Namen Wohlthätigkeitsverein bei, und als
Hauptzweck wurde bloß Besorung der Tugend und Sittlichkeit angegeben. Die Tempelherrengesellschaft hatte große
Berzweigungen in Klein und Weißrußland, und ward auf
ben beiden, im Januar 1821 zu Kiew gehaltenen Bersammlungen eine sehr beträchtliche Anzahl von Mitgliedern aufgenommen. Der Eid, der bei der Aufnahme geleistet ward,
enthielt das Gelübde: "Gut und Blut für das Vaterland zu opfern und im Kampse den drei Feinden
die Stirne zu bieten." Es gehörte übrigens mit zur
Tendenz dieser polnischen Tempelherren, jedem Bolke, das für
seine Freiheit und Unabhängigkeit kämpste, Beistand zu leisten.

Die politischen Bereine ber Polen bestanden aus Ofsizieren, Seelleuten, Beanten und andern angeschenen Männern, die sämmtlich von dem Bunsche beseelt waren, ihr Vaterland von dem druckenden Joch der Russen zu besreien. Bei der Untersuchung, welche gegen die russischen Verschworsnen vom Jahr 1826 gesührt wurde, entdeckte man nicht allein das Dasen dieser polnischen Vereine, sondern man sand auch, daß die Polen mit dem geheimen Verein in Russland in Verbindung gestanden hatten. Mehr als zweihuns

bert Mitglieder bes paterlandischen und bes Tempelberrenvereins wurden baber in Lithauen und Dolen verhaftet, und. obgleich die Sache bor bas Reichstagetribunal gebort batte. fo ward boch die Untersuchung einer Rommiffion übertragen, melde aus bem Genateprafibenten Grafen Stanislaus 3as monsti, dem ruffifchen Geheimenrath Domofilgoff, bem Senator : Bojewoben Grafen Stanislaus Grabowsti, bem Cenator und Bojewoden Frang Grabowefi, bem General ber Artillerie, Saufe, bem Generallieutenant, Grafen Ruruta, bem Divifionegeneral Rautenftrauch, bem Staaterath Baron v. Mohrenheim, bem Generalmajor Rrimtgow I. und endlich aus bem Rapitain . Commodore Rolgafoff beftand. Um 22. December 1826 (3. Januar 1827) ftattete bie Rommiffion bem Raifer einen, ben Polen febr nachtheiligen Bericht ab, wornach bie Angeflagten, nach Maggabe ihrer Schuld und Theilnahme in fieben verfchies bene Rategorien getheilt murben. 3mei und breifig von ib. nen waren des Sochberrathe beschuldigt, jum Theil übermiefen, baß fie um die ruffifche Berfchmbrung gewußt und Die Absicht gehabt hatten, Die ruffifche Regierung in Polen gu ffurgen, und auf einem Reichstage einen Diftator zu mablen. Bierauf ward unterm 15. Juni 1827 von bem Raifer Difolaus eine, aus acht Perfonen bestehende Rommiffion ernannt, Die in Gemaffheit bes von ber erften Rommiffion erflatteten Berichts über bas Schickfal ber Angeschuldigten entscheiben follte.

Diese zweite Kommission aber bewies die Unschuld ber Angeklagten und zeigte, daß die erste Untersuchung auf eine sichr partheiische und widerrechtliche Weise geführt worden war. Die Verhafteten wurden fammtlich frei gesprochen. Einer opn ihnen, der übersührt war, die russische Verschwörung gestamt zu haben, phne sie anzuzeigen, ward zu einer seichten Strafe verurtheilt. Der General Vielinsti, Prassdent der Untersuchungekommission, erstattete hierauf Vericht an den Kaiser Nikolans, und suchte das milbe Urtheil dadurch zu

rechtfertigen, bag ber Raifer Alexander felbft in offiziellen Schriften mehrmals ben Bunfch geaußert habe, Polen unter einem Scepter pereinigt ju feben.

Nicolaus, ber das Urtheil viel zu gelinde fand, erlaubte jedoch die Erdfnung erft "aus Inaden" nach sechs Monaten, und ertheilte den milben Richtern einen harten Berweis, womit aber der General Bincent Krasinski verschont ward, weil er dem Ausspruche der übrigen Kommissarien nicht beis gepflichtet hatte.

Bu bemerken ift noch, daß mahrend der gangen Unterssichung kein Ball in Warschau statt fand; Alles war in Trauer, und Bielinski ward, nach gefälltem Urtheil, fast vergottert, Alls er bald nach dem, von dem Kaiser ihm ertheilten Berweise start, folgte die ganze Stadt seiner Leiche.

Es war höchst ungerecht, daß der Kaiser Nikolaus, der in dieser Angelegenheit Parthei war, die Eröffnung des Urtheils zu verschieden gebot, und den Richtern Berweise ertheilte, weil sie nach ihrer personlichen Ueberzeugung gesprochen hatten. Wo Kabinetsjustig waltet, da kann von wirklicher Gerechtigkeit nicht mehr die Rede seyn! Indessen war doch die Handlungsweise des Großfürsten Konstantin noch weit harter und empörender! Schwerlich hatte dieser ein Urtheil vollziehen lassen, wenn es ihm nicht strenge genug geschienen hatte!

Nicht bloß auf Männer und Jünglinge, selbst auf Kinber erstreckte sich das furchtbare Schreckensystem, welches der Exsarowitsch Konstantin in Warschau einführte, um angebliche demagogische und revolutionare Umtriede zu unterbrücken! Ein Knade in Wilna, der das Gymnasium desuchte, schrieb aus Leichtsinn die Worte an die Wand: "Es
lebe die Konstitution von 1791." Einer der Lehrer bemerkte
es, und lief, als ob das größte Unglück geschehen wäre, zu
dem Rektor der Universität Twardowski, einem vernünstigen, menschensreundlichen Mann, um dem die Anzeige von
dem wichtigen Vorgange zu machen. Unglücklicher Weise

traf er den Rektor nicht zu Haufe, und eilte daher fogleich zu dem Generalgouverneur Rimskois Korfakow. Dieser erstattete einen sormlichen Bericht an den Großsteften Konstantin in Warschau; es ward eine peinliche Untersuchung gegen den Knaben eingeleitet; Berhaftungen folgten auf Berhaftungen, und die Albster wurden mit Gesangenen, die größtentheils Kinder waren, angefüllt. In den entferntern Gouvernements wurden Jünglinge aus den Haufern ihrer Eltern gerissen und nach Wilna zum Berhor geschleppt, wo sie sehr hart behandelt wurden. Unter andern bekam ein achtjähriger Knabe aus dem wilnaschen Gouvernement 300 Ruthenhiebe, um von ihm das Geständniß zu erpressen, daß auch er ein Mitglied einer gesheimen Gesellschaft sehr.

Wo so viel Unversiand, Bosheit und Grausamkeit den Scepter fuhren, da darf man nicht erstaunen, wenn auch das gutmuthigste, geduldigste Bolk zu den Waffen greift und mit Gefahr seines Dasenns die unwurdigen Tyrannen verjagt, die es zu Boben bruden!

Die Furcht vor ben bemagogischen und revolutionaren Umtrieben granzte besonders zu Alexanders Zeiten in Poslen und Außland an das Lächerliche, und alle Maßregeln, die der große Weltbeglücker ergriff, um Verschwörungen und geswaltsame Ausbrüche zu hindern, waren gerade dazu geeignet, sie ins Leben zu rusen. Er begnügte sich nicht damit, die Freiheit der Presse, welche er den Polen so seierlich zugesichert hatte, zu vernichten; auch jede Art anderer geistiger Mittheis lung sollte verdannt werden. Den Dienstoden ward unterssagt, dieter als am Sonntage und an einem Wochentage zu einer bestimmten Stunde in die Kirche zu gehen; und auch die-Bibels und Missionsgesellschaften wurden verdoten, weil sie zu bedenklichen Brieswechseln Veranlassung gaben. Kein ausländisches Buch, keine fremde Zeitung durste eingesührt werden, ohne vorher einer strengen Sensurbehörde übergeben

<sup>\*)</sup> Polens Schictfale G. 152.

und von derselben nach Prokrustes Manier verstümmelt und bestutzt zu sehn. So werden noch jetzt in Rußland, und wurden vor der Revolution auch in Polen sehr häusig die kostdarsten wissenschaftlichen und andern Werke von dem abscheulichen Gezücht dummer und engherziger Gensoren von Grund aus verdorden, und für denjenigen, der sie für sein schweres Geld sich anschaffen muß, durchaus undrauchdar ges macht, damit ein unbeschränkter Selbstherrscher, welcher wähnt, sein belzernes Gerüst, mit Sammt überzogen, siehe so wankend, daß ein einziges Zeitungsblatt und eine einzige freie Ausgerung es umstärzen könne, ohne Furcht und Zittern schlafen möge!

Wenigen Geschlechtern zu gefallen, Soll die ganze Menschenwelt vergeben!

mochte man, Schiller parodirend, ausrufen! Und wenn jene Geschlechter nur noch immer die besten und weisesten waren! Aber leider —

Doch wir werfen noch einige Blide auf die Regierung bes Kaifere Alexander, um die großen und vielen Bohlthaten gehörig zu wurdigen, die er den Polen erzeigt haben foll.

In ben letzten Jahren seines Lebens that er alles Mogliche, um nicht allein in Rußland, sondern auch in Polen jede
Art non freier, geistiger Entwickelung zu hemmen. Bloß um
die Polen für sich zu gewinnen, hatte er 1815 den General
Zajonczeck, denselben, der einst so tapfer für Polens Freiheit und Selbstständigkeit kampfte, zu seinem Statthalter ernannt, obgleich der Cafarowitsch Konstantin als Oberbeschlöhaber des Kriegsheeres eigentlich sowohl die hochste burgerliche, als die hochste militarische Gewalt übte. Zajonczek
schien durch die Huld, welche der russische Selbstherrscher ihm
bewies, ganz umgewandelt! Er war kein achter, sein Baterland und seine Landsleute liedender Pole mehr, sondern er
zeigte bei jeder Gelegenheit, daß er für das gnädige Lächeln
eines machtigen Erbengottes zu Allem fähig sey, und sich in alle

Lagen zu schmiegen und zu fügen wußte. Er war eines ber treuesten Werkzeuge, beren Alexander sich bediente, um die Berfassung zu vernichten, und die polnische Nation unter eisnen unbeschränkt despotischen Scepter zu beugen; denn er gab zu allen Dekreten, wodurch die Berfassungsurkunde nach und nach vernichtet ward, seinen Namen her, damit der Kaiser nicht selbst zu unterzeichnen brauchte, und also wenigstens den Schein retten möchte, daß er, für seine erhabenste Persson, die von ihm beschworene Konstitution nicht gebrochen habe. Alexander war nemlich sehr dasur besorgt, sich wes nigstens den äußern Schein des Guten zu erhalten, und übers ließ die Schmach unrühmlicher Handlungen gerne Andern, wenn er nur den Vortheil davon zog.

Um die Polen burch fcheinbare Boblthaten und Blendwerke an fich zu ketten und zugleich bas lob ber Fremben zu ernbten, gab fich Raifer Alexander zu Unfange feiner Regierung im Konigreiche Polen auch bas Unfeben, fur bie Lehr = und Unterrichteanstalten nach Doglichkeit forgen gu wollen; ce verficht fich - mit polnifchem Gelbe! murben in mehreren Stadten Luccen errichtet, die Landschulen wurden bin und wieder verbeffert, bei bem Seere wurde ber wechselseitige Unterricht eingeführt, und in Warschau murbe fogar noch in bem Jahre 1818 eine Universität mit funf Fafultaten gegrundet, beren Professoren ben perfonlichen Abel und nach zehnjähriger Unftellung ben Erbabel erhielten. burch hatte Alexander, nach feiner Unficht, fur feinen Ruhm etwas Großes gemirkt; allein Alles war nur auf Oftentation, auf außern Schein berechnet; Die Ration felbft follte wohl die Roften zu den prunkenden Unftalten bergeben, aber feinen mefentlichen Rugen babon gieben. Der Universitat marb alle freie miffenschaftliche Wirksamkeit burch die ftrenge Cenfur, welcher fogar bie Schriften ber Professoren unterworfen maren, und durch eine eben fo ftrenge Polizei abgeschnitten; burch bie Bernichtung ber verfaffungemäßig und eidlich jugeficherten Preffreiheit war bereits ber bobere Geiftesverfehr gehemmt,

und am 9. April 1822 ward auch burch eine faiferliche Ufafe allen jungen Polen verboten, ohne besondere Erlaubnif auf auswartigen Universitaten zu ftubieren; bie, welche fich im Auslande befanden, mußten in Jahresfrift gurudfehren. Durch Diefe Berfügung marb ben Polen eines ber wichtigften Mittel ju Erwerbung nutglicher Renntniffe geraubt; fie murben auf bie, mit ihrem Gelbe gegrundete Universitat, beren Lebrer unter ftrenger Cenfur und Polizeigufficht fanden, befchrantt, und mußten fich mit bem begnugen, mas ba mar und wie es ba Der Sauptzweck ber Universitat bestand mithin nicht barin, Biffenschaft und Aufflarung ju forbern, fonbern Ale ranbere Abficht mar eigentlich nur, bie jungen Leute von bem Befuch auslandischer Universitaten gurud zu halten, weil er furchtete, fie mochten bort revolutionare Ibeen einfaugen und in ihr Baterland gurudbringen. Debenber wollte ber eitle Raifer fich auch ben Rubm erwerben, ein eifriger Beforderer ber Biffenschaften zu fenn, und ben Volen burch bie Errichtung ber Universitat eine außerordentliche Wohlthat erzeigt zu haben.

Gerade so, wie Kaiser Alexanber, handelte einst Jestobeam, der Sohn Nebats, der Jirael fündigen machte, indem er den Jiraeliten goldene Kälber ausstellte, und zu ihmen sprach: Siehe, Jirael, das sind deine Götter, die dich aus Egyptenland geführt haben. Denn Jerobeam surchtete gleichfalls, die Israeliten möchten, wenn sie nach Jerussalem gingen und den Jehovah andeteten, demagogische Grundslätze einsaugen und von ihm abfallen. Ich will freilich nicht behaupten, daß die Prosessoren in Warschau goldene Kälber waren, allein ich glaube, daß es eines der heiligsten Rechte des Menschen ist, diesenigen Kenntnisse, die er zu seinem Lebenszweck bedarf, dort erwerden zu dursen, wo er glaubt, sie am reinsten und besten sinden zu können, und ich halte den Universitätenzwang für eine eben so große Tyrannei und Versletzung der Menscherechte, wie den Glaubenszwang.

Der Cafarowitsch Ronftantin gieng noch weiter! Er

ließ alle Paffe zu ausländischen Reisen für ungültig erklären, und ohne seine ausdrückliche Erlaubniß sollte Niemand außershalb Landes reisen durfen. Durch diese Berfügung wurde den konstitutionellen Polen, denen die persolliche Freiheit in der, von dem Kaiser seirelich beschwornen Berfassungsurkunde zugesichert war, ihr eigenes Vaterland zu einem Gesängnisse gemacht. Sie wurden dadurch außer Stand gesetzt, ihre Angelegenheiten im Auslande zu besorgen, ihre dort wohnenden Freunde und Verwandte zu besuchen, und zugleich ward ihsnen ein sehr wichtiges Mittel, zur Erwerbung und Erweisterung ihrer Kenntnisse, wodurch sie sich und ihrem Vaterslande nüglich werden konnten, auf eine wahrhaft empbrende Weise von einem rohen Fremden entrissen, dem man nicht die mindeste Achtung beweisen würde, wenn er nicht im Purspur geboren wäre.

Alexander hatte gwar Anfange gum Scheine bie Berbefferung und Errichtung ber Stadt : und Landschulen befors bert; ba er aber furchtete, baf mittelft bes offentlichen Unters richts zu viel Licht und Aufflarung in Polen eindringen mochte, fo wurden bie Lehrer und Schuler (1821) einer firens . gen militarifchen Bucht unterworfen, und gezwungen, fich nach feche verschiedenen Rangordnungen in Uniformen gu fleiden. Außerdem mard die Oberaufficht über ben offentlichen Unterricht bem Grafen Stanislans Grabowefi, einem nas turlichen Cobn des letten Ronigs von Polen und einem eifris gen Unhanger und Freunde ber Jefuiten, übertragen. schaffte alle frubern Berbefferungen, Die in ben Stadt = und Landschulen gemacht waren, ab, bob bie beim Rriegsbeere eingeführten Schulen bes wechselfeitigen Unterrichts auf, und gab fich bie moglichfte Mube, alle Luceen, Stadt = und Dorfs schulen in fflavische Berfruppelungeanftalten bes menfchlichen Beiftes umgumandeln." Go nahm Alexander immer mit ber einen Sand ben Polen boppelt, mas er mit ber andern einfach zu geben fcbien; ich fage fchien, benn Alles, mas er Scheinbar gab, mar bloß auf Oftentation berechnet, und

mußte mit polnischem Gelbe boppelt und breifach bezahlt werben.

Wie es in hinsicht ber Universität und ber übrigen Lehranstalten gieng, so gieng es auch mit ben andern angeblichen Verbesserungen, die von dem Kaiser Alexander in Polen gemacht wurden. Nichts von Allem kam der Nation auf eine wohlthätige Weise zu Statten, benn selbst der geringe Nutzen, den Dieses oder Jenes vielleicht hätte gewähren können, ward durch drückende Gegenanstalten erstickt und verkümmert, und die arme Nation hatte von allen so hochgepriessenen Wohlthaten nichts weiter, als daß sie unerschwingliche Summen dazu aufbringen mußte, und daß etwa einige hundert Arbeiter Beschäftigung dabei sanden. Was geschah, das geschah für den Ruhm des Kaisers; für das Beste und den Wohlstand des Volkes geschah nichts!

Man fagt: ber Raifer Alexander habe gur Befordes rung des Sandels und der Gemerbe Ranale und Landstragen anlegen, Bruden bauen, beffere Poffeinrichtungen einführen laffen; aber mas hilft bies Alles einem Lande, mo Sandel und Gewerbe burch bie brickenbiten Auflagen gelabmt find. wo bie ergiebigften Nahrungezweige ale Rronmonopole an wenige Einzelne verpachtet werben, wo bas Bolf funfmal mehr fur jene fogenannten Wohlthaten bezahlen muß, als wofur es biefelben fich felbit batte verschaffen tonnen? Bas nut mir ber Rod, ben mir Jemand ichenft, und ber faum 20 Thaler werth ift, wenn ich 100 bafur gablen muß, und wenn man mir uberdies jedes Mittel nimmt, ihn benuten ju tonnen? Alle jene Berbefferungen, die der Raifer Ales rander in Dolen traf, batte bie Ration fich mit weit geringern Roften felbft verschaffen tonnen. Gine Regierung, Die einem Bolke mehr koftet, als fie ihm nutt, ift mahrlich nicht wunschenswerth, und felbft eine folche Bermaltung, die keine großern Bortheile gemahrt, als die Roften ihres Unterhalts betragen, fann füglich entbehrt werben.

Done auf ben traurigen Buftand bee, burch ben Rrieg

im hochsten Grade ausgesogenen Landes die mindeste Rucksicht zu nehmen, hatte Alexander einen Hosstaat besiellt,
der zur Noth einem indischen Großmogul genügt hatte. Es
gab einen Kronhosmarschall, einen Krongroßiggermeister, einen
Krongroßstallmeister, eine beträchtliche Anzahl von Kammerherren und Kammerjunkern, und dann noch eine Menge von
niedern Hosschanzen, welche sämmtlich auf Kosten der, bis
aus Aeußerste erschöpften Nation sollten gemästet werden;
ein Beweis, daß Alexanders Weisheit so ziemlich mit der
Weisheit des weisen Salomo zusammentraf, der auch so
viele Weiber, Kebsweiber, Hosstate, Geneiber,
Pferde u. s. w. hielt, daß das ganze Land Israel nicht im
Stande war, Alle zu süttern, weshalb es denn auch unter
seinem Nachfolger Rehabeam im Lande Kanaan gerade so
gieng, wie unter dem Kaiser Nikolaus in Polen.

Roch bruckender ale ber Sofftaat war bas verhaltniffmaßig ungeheuer große fiehende Rriegebeer, bas in Friedenszeiten auf 50,000 Mann bestimmt mar, und in Rriegszeiten verdoppelt merben follte. Das polnische Seer mar mithin unter Alexander auf bem Friedensfuß weit groffer, als gu Rapoleone Beit mahrend bee Rriege von 1812, benn bas male hatte bas Bergogthum Barfchau 60,000 Dann Infanterie und etwas über 25,000 Mann Ravallerie, und nachber, unter ruffifcher Berrichaft, follte ber Theil des Bergogthums Barichan, ben man jest Ronigreich Dolen nennt, nach Abgang bes Großbergogthums Pofen, bes Freiftaats Rrakau und ber an Defterreich gefommenen Diffrifte, in Frieden 6: geiten allein 50,000 Mann ftehender Truppen halten, ober boch wenigstens zum Unterhalt einer folden Seeresmacht bas nothige Gelb aufbringen, und in Rriegszeiten follte bies Seer verdoppelt werden. Ruflands militarischer Druck mar mitbin mahrend bes Friedens weit farter, als ber Drud Das poleon's mahrend des Rrieges. Daß das fogenannte Ronigreich Polen jest eine weit größere Seeresmacht ftellt, als 50,000 Mann, ift naturlich! Die Polen fampfen im gegenwartigen Angenblick ben Rampf ber Bergweiflung fur Freis beit und Baterland; im Sabr 1816 mar aber ja von gar feinem Rricge, fondern bon einem ewigen Rrieden Die Rebe. wogu benn eine fo große Urmee fur bas Ronigreich Polen? Der Stifter bee beiligen Bunbes batte mahrscheinlich fein großes Bertrauen zu bem ewigen Frieden, ben er angeblich bezwedte, ober es mar ibm auch fein wirflicher Ernft bamit, fouft batte er schwerlich von ben Bewohnern bee Ronigreichs Polen verlangt, baf fie in Friedenszeiten ein großeres Rricgebeer auf ben Beinen halten follten, als jenes war, bas fie, ale Ungehörige des Bergogthums Barfchau, mit großer Unftrengung im Rriege aufbringen mußten! Die Milizen mas ren freilich bestimmt, bas ftebende Seer im Rothfall zu verftarten, allein fie murben weislich gar nicht organifirt, weil man furchtete, baburch bie Rraft ber Nation zu entwickeln, und weil man beforgen mußte, bag biefe Gefammitraft bes Bolte fich eber gegen die ruffischen Bedruder felbft, als gegen beren Reinde wenden murbe. Darum hatte Raifer Mlexanber gewiß febr gerne bas fonftitutionelle Ronigreich Dolen feinem Raiferreiche ale Droping einverleibt, benn'alebann fonnte nicht allein bas fichende Seer von 50,000 Mann Dos Ien in Die innern Propingen bes ruffifchen Reiche verlegt. ober mit ber ungeheuern Daffe ber ruffifchen Rriegemacht verschmolgen werben, fondern man fonnte bann auch in Polen bie ruffischen Konffriptionegesetze nach ihrer gangen Strenge in Unwendung bringen, und burch ftarte Mushebung bon Truppen, die man nachher nur unter die Nationalruffen gu fteden brauchte, die Polen in fo bobem Grade fcmachen, bag von ihrem Nationalgeift ober von ber fogenannten "unfinnigen polnischen Nationalitat" ") nichte weiter gu

<sup>\*)</sup> Thomas Zan, ein polnischer Student zu Wilna, hatte bort eine Gefellschaft zur Beforderung ber Wiffenschaften und ber polnischen Nationalität gestiftet, die eine beträchtliche Anzahl von Mitgliebern zählte, welche burch Geift, Kenntniß und Bater Band II.

fürchten mar. Berminderung sowohl ber moralischen, ale ber phofischen Rrafte Polens, mar von jeher bas Biel, wornach Die Gelbftberricher Ruflands ftrebten, weil es ihnen nur bicburch moglich schien, die machtige, fraftvolle polnische Nation unter ihr bespotisches Soch zu beugen und barunter zu erhal-Daber mochte auch Alexander fich fcmerlich ents ichloffen haben, alle polnischen Provingen anzunehmen, wenn man es ihm zur Pflicht hatte machen wollen, fie nebft ben fcon mit Rufland vereinigten Landern ale einen abgefonder: ten . fonftitutionellen und felbstiffanbigen Staat zu regieren; benn obgleich es ausbrudliche Bedingung ber Biener Rongrefatte mar, baf jebe ber brei Dachte ben fammtlichen, uns ter ihnen wohnenden Volen eine gleichmäßige reprasentative Berfaffung geben follte, fo hat boch Alexanter nie ernften Willen bezeigt, Die Ronftitution bes jetigen fogenannten Ros nigreiche Polen auf die in frubern Zeiten an Rugland gefommenen polnischen Provingen auszudehnen. Er fab wohl ein, bag ein großer, fonftitutioneller, an Rugland grangenber Staat, auch wenn berfelbe unter feinem Scepter ftanb, feiner unbeschrankten Gelbstherrschaft in dem lettern Reiche bochft gefährlich merben konnte, und nicht fo leicht, wie ein fleiner, fich feine Berfaffung murbe entreifen laffen. Bei einem fleis nen fonftitutionellen Staat mar bies lettere bingegen weit leichter, und bann blieb ibm ja immer bie Mbglichkeit, auch bie übrigen, feinen Nachbaren unterworfenen polnischen Landes

landsliebe dem Zwerf ihrer Vereinigung vollfommen entsprachen. Das Daseyn dieser Gesellschaft wurde aber benuncirt; sie ward aufgelöbt, und der königliche Kommissär Nowosilzoff, der mit Komstantin die unumssyränktesse Gewalt übte, begab sich nach Wiltna, um selbst die Untersuchung gegen die Mittlieber der Gesellschaft zu leiten. Jan dachte zwar so edel, die ganze Schuld auf sich zu nehmen, und ward nach Orenburg verwiesen; viele andere Studierende wurden jedoch nach Siberien geschickt oder als gemeine Soldaten unter rufsische Regimenter gesteckt, weil sie, "wie es in den faiserichen Besehl hieß, "verfruch batten, in den eroberten Ländern die "unsinnige polnische Nationalität" zu verbeiten." Herdelot le Royaume de Pologne. Par. 1930. p. 17.

theile unter seine absolute Botmäßigkeit zu bringen, welches bem an schrankenlose Willfuhr gewohnten Selbstherrscher weit angenehmer seyn mußte, als wenn er mit beschrankter Macht über ein Konigreich von 15 bis 16 Millionen hatte regieren konnen.

Rach bem 87ften Urtifel ber Berfaffungeurfunde follte amar ber Reichstag alle zwei Sabre gufammen berufen merben : Raifer Alexander martete aber vom Sabr 1820 bis jum Sabr 1825, ebe er einen Reichstag ausschrieb, und bepor er benfelben eroffnete, fugte er eigenmachtig jener Urfunde einen Bufatartitel bei, ber als integrirender Theil ber Rouftis tution gelten follte, und wodurch er ben 95ften Artifel berfels ben, aufolge beffen die Rammern ihre Sigungen und Berathschlagungen bffentlich bielten, ganglich aufhobe Dies bon Barefoefelo aus unterm 15. Rebruar 1825 erlaffene Defret ift übrigens bas einzige konstitutionswidrige, welches ber Rais fer felbft unterfchrieben bat; benn alle übrigen murben von bem tonialichen Statthalter Bajonczef unterzeichnet .- Ales rander fublte febr aut, baf bies Defret, moburch er bie gange Ronftitution vernichtete, im bochften Grabe ungerecht mar, und er machte fich beghalb felbft Bormurfe baruber; allein Bajonczet beruhigte ibn burch bie Berficherung: "bas Defret fen ein Bert faiferlicher Corgfalt fur bas Bohl Dolens und fur die Befestigung ber Charte ")." Go mard 3as jonczek, ber in fruberer Beit fo rubmlich und muthvoll fur fein Baterland gefochten batte, aus Schmeichelei, ans Ehraeis und Gewinnsucht Berrather an eben biefem, einft von ihm fo beif geliebten Baterlande! Der Staaterath ober fonigliche Kommiffar nomofiltoff, ein erbitterter Seind aller Polen, ber in Barfchau Repnin's Rolle fpielte, und mit bem Groffurften Rouftantin jede Urt ber fchandlichften Bebrudungen verübte, mar übrigens vielleicht ber Sauptanftifter biefes unwurdigen Defrets, wodurch Alexander

<sup>\*)</sup> Herbelot 1. c. p. 18.

noch turg bor feinem Enbe fein Unbenten entehrte. Bur Be-Schönigung ber gewaltsamen und willführlichen Dagregel mard jeboch ruffifcher Seits angeführt, bag bie Regierung fich baburch ber Rothwendigkeit überheben wollte, auf die Babl ber Bolfevertreter einzuwirken (pour ne pas influencer les elections). Aber ift nicht jebe Ginwirfung ber Regierung auf die Bablen ber Bolfevertreter im bochften Grabe miberrechtlich? Benn eine Reprasentativ = Berfaffung nicht bloges Gautelwert, nicht lauter Lug und Trug fenn foll, wie bies bie polnische Berfaffung mar, beren treulofe Berletungen jett ber ruffischen Dynastie eine Ronigefrone, und mahrscheinlich noch weit mehrere Opfer foften werden, fo muß die Nation bie, burch feinen fremben Ginfluß beschrantte, Freiheit haben, unter ben gur Volksvertretung gefetlich befähigten Mannern biejenigen mablen zu konnen, zu benen fie bas meifte Ber-Gine Regierung, Die burch Bestechungen, Dros hungen und bergleichen Mittel bem Bolte biefe Freiheit entreift, ftellt fich felbft auf eine fehr unwurdige Beife an ben Pranger. Uebrigens erlaubte man fich binfichtlich ber Bablen in Polen Sandlungen, Die arger maren, ale Alles, mas man bon der Urt jemale in andern gandern gefeben bat. Die Unterpräfekten und biejenigen Beamten, unter beren Aufficht die Bahlen der Bolfevertreter gefchaben, murben ihrer Stellen entlaffen, wenn fie fich nicht ber Babl von Abgeordneten miderfett batten, Die fur liberal galten. Gegen Danner bom beften Ruf und ben ausgezeichnetften Kabigkeiten fuchte man langft verjahrte, polizeiliche Prozeffe bervor, inbem fie als angeblich Angeflagte nicht zu Abgeordneten gemablt werben fonnten; ja, die Regierung ging in ihren nichtemurbigen Ranten fo weit, daß fie ihre Schergen und Spione ale falfche Bengen aufstellte, burch welche fie biejenis gen, die fie vom Reichstage ausschließen wollte, irgend eines Berbrechens auflagen ließ, weil fie bann als Ungeflagte nicht ju Abgeordneten gemablt merben fonnten. Außerbem ichob man fo viele Beamte und andere, bon ber Rrone abbangige

Mannet unter die Bolksvertreter ein, daß die angebliche Repräsentation nichts weiter als ein elendes, trügerisches Gaupkelspiel blieb. Das Bolk ward gerade auf dieselbe Beise repräsentirt, wie der Teufel in den Kontroverspredigten, wo ein Kapuziner immer die Stelle des armen Teufels vertritt, der dann jedes Mal, auch dei der gerechtesten Sache, seinen Prozes verlieren nuß.

Bener Bufapartitel follte übrigens auf bem letten Reiche. tage, ben Alexander hielt, nicht bie einzige Berletzung ber Ronftitution fenn; es follte noch eine andere erfolgen, Die faft eben fo emporend mar. Im Jahr 1824 mar nemlich ein polnischer Officier. Namens Rabonsti, ber burch Ralifc reiste, verhaftet worden, weil er, wie man behauptete, ein Repolutionar und Carbonaro fenn follte. Rebermann marb burch biefe Sandlung, Die mit bem alten polnischen Rechte. arundiane: .. Neminem captivari permittemus nisi jure victum," (wir erlauben nicht, baß Jemand verhaftet werde, wofern er nicht rechtlich überwiesen ift), und mit ben Artis feln 18, 19, 20, 21 und 22 im gerabeften Biberfpruch ftanb, auf bas Meuferfte emport, jumal ba, wie nachmals fich geigte, ber Berhaftung ein Grrthum ober eine Damenverweche lung zum Grunde lag. Biele Menschen erklarten fich febr laut und heftig uber biefe Berletzung ber bon bem Raifer beschwornen Konstitution, und besonders verwandte fich ber Landbote Diemojoweli von Ralifd febr eifrig fur ben Berhafteten, und zeigte bem Biccfonige ober Ramiefinit 3as jonczek brieflich an, baf er megen biefer Angelegenheit bei bem nachften Reichstage Befchwerbe fuhren wurbe. Sajones get fuchte ibn burch Drobungen ju beschwichtigen, allein Die mojo mott beharrte bei feinen Forberungen, und 3ajoneget legte ben Brief bem Raifer por. Die moiow sti ward hierauf aus Ralifch verwiesen. Dies war wieder eine Berletzung ber Berfaffungeurfunde, ba nach bem 23. Artifel Reiner andere ale nach ben bestebenben Gefeten, und nur

jufolge eines richterlichen Urtheils von der gefetymäßigen Beborbe bestraft werden follte.

Als Alexander den Reichstag von 1825 ausgeschries ben hatte, erschien auch Niemoiowski in seiner Eigenschaft als Landbote von Kalisch am 12. Mai. Er ward aber sogleich, auf Befehl des Kaisers, als Aufrührer von Genst d'armen verhaftet, gefesselt und auf seine Guter gebracht, wo er in Berhaft gehalten ward, weil er zu stolz war, als daß er den Selbsiherrscher um Gnade hatte bitten sollen ). Die Gesangennehmung und Behandlung Niemoiowski's war nun gar die ärgste Berlegung der Konstitution, zusolge welcher keine Senatoren, Landboten und Abgeordnete während eines Reichstages verhaftet werden sollen. Doch was kummert sich ein russischer Autokrat um alle Konstitutionen der Welt, und wenn er sie auch noch so heilig beschmoren hat? Warum sollte Er, der andere Könige von ihren Eiden entbinden konnte, sich nicht von seinen eigenen lossagen durfen?

Bei Erbsfinung bes Reichstages hielt Alexander am 13. Mai eine ziemlich lange und breite Rede, in welcher er besonders viel von seinen Lieblingsgegenständen, von den des magogischen Umtrieben, pon der revolutionaren Stimmung der Bolfer, von seinen eifrigen Bemühungen, die gesellschaftliche Rube und Ordnung in Europa aufrecht zu erhalten und den Geist des Bosen zu ersticken, mit großer Ruhmredigkeit zu erzählen wußte. Zuletzt schloß er mit der Aenßerung: "daß er alle Berbesserungen, die man porschlagen wurde, gerne annehmen, allein jede Forderung zurückweisen wolle, die dem Heil der Nation nachtheilig seyn konnte."

Der Reichstag ward bereits am 13. Junius geschloffen, und Alles war überaus still und friedlich abgelaufen, benn Keiner von ben Mitgliedern hatte irgend einen Widerspruch

<sup>\*)</sup> Herbelot le Royaume de Pologne dépuis 1815. Par. 1830, p. 19.

gegen ben Willen bes Selbstherrschers gewagt, indem Alle burch bas, was früher geschehen war, so wie zulet noch burch bas Schickfal bes Landboten Niemoioweti hinlangslich gewarnt und benachrichtigt waren, was sie von ber bespotischen Willführ bes hochgepriesenen Alexander zu erwarten hatten.

Durch bie Aufhebung ber Deffentlichkeit ber Reichstages figungen und Berathungen hatte er ber, fo oft und fo treulos verletten Berfaffung ben letten Tobesftoff verfett, aber nicht lange follte ber Deifter fein Bert überleben. Er fant be fanntlich im December 1825, unbedauert und unbetrauert von Europa's Bolfern, in feine Raifergruft. Gben fo unbedauert, und bon allen feinen ebemaligen edlern Kreunden verlaffen, folgte ibm fein treuer Stlave und Gebulfe Bajonczet am 28. Julius 1826. Er batte einft muthvoll fur Polene Freiheit und Gelbstffanbigfeit gefochten, aber auch eben fo fraftig bagu beigetragen, Die feinem Baterlande bon bem ruffifchen Gelbitberricher gegebene und beschworne Berfaffung vernichten ju helfen. Ihm, bem Groffurften Ronftantin und Dowos fil Boff fallt mohl bas meifte Unrecht jur Laft, mas unter Alexanbers Regierung in Dolen verübt murbe! 2Bo mare aber nun ein Bolf in Guropa, wo eines in andern Belttheilen, bas bem Raifer Alexanber eine Thrane weinen und fein Unbenten feanen tonnte? Etwa Die Griechen, Die er querft gegen ibre Burger verbette, nachber ale Emporer verbammte und bem gräßlichften Glenbe Preis gab? Dber bie Staliener, Die er wieber in bas icanbliche Cflavenioch geiftlicher und weltlicher Zwingherrschaft schmieben half, und ju emiger Rnechtschaft verurtheilte? Dber bie Spanier, beren Berfaffung er feierlichft anerkannte, mit benen er fogar 1815 ein Bundniß ichlog, und bie er bennoch gehn Sahr fpater burch bie Krangofen mit Rrieg übergieben lieff, um fie auf's Neue ber unbeschrantten Billfuhr eines blutburftigen Tyrannen zu unterwerfen? Die Portugiesen vielleicht, weil er nabe baran mar, bas abscheulichfte Ungebeuer, bas jemals

bon ber Bolle auf Die Erbe geschleubert marb, ale rechtmaßis gen Ronig und - ale feines Gleichen anzuerkennen ? Die Krangofen, benen er gewaltsam eine Dynastie aufbrang, Die eben fo unfabig, als unmurbig zu regieren, über ihr herrliches Land nichts ale Unglud verbreitete? Die Deutschen, benen er burch feine autofratifchen Grillen und Ginflufterungen bie freifinnigen Inftitutionen und Berfaffungen entrif, Die ihre Rurften ihnen theils gegeben, theils auf bas Reierlichfte verbeifen batten? Die Schweben, benen er auf eine mabrhaft unwurdige Urt bas Groffurffenthum Rinnland raubte, bas fcon Sahrhunderte lang ju ihrem Reiche gebort, und auf welches er nicht die entfernteften Unspruche batte? Die Das nen, welche ein ganges Ronigreich abtreten mußten, bamit er, ber Gelbfiberricher aller Reuffen, ber Stifter bes beiligen Bundes, Die ungerechte Beute, nemlich Kinnland, behalten tonnte? Die Gubamerifaner, weil er ruffifche Schiffe nach Rabir fandte, um ein fpanifches Beer uber ben Deean gu bringen, welches fie wieder in die eifernen, blutigen Retten eines ber ichandlichften, meineibigfien und undankbarften Tyrannen fcmieben follte? Dber endlich vielleicht bie Polen, Die er einige Sabre mit einer freifunigen Berfaffung affte, welche er nachher unredlich und treulos von Unfang bis gu Ende brach und vernichtete? Gewiß fein einziges von allen Diefen Bolfern bat Urfache, eine Thrane an feinem Grabe gu weinen! Angftvoll und finfter vergiengen feine letten Tage! Die Schreckgespenfter bon Berfchworungen, bon Thronum. walzungen, von bemagogifchen Umtrieben, von Ermorbungen, verfolgten und marterten ibn. Das Gefühl eines ganglich verfehlten Lebens, aber nicht bas flare Bewuftfenn beffelben, brach ihm das Berg! Wahrlich, Alexander mar gu etwas Soberm , ju etwas Eblerm geboren, als mas er, irregeleitet burch ben Rath verworfener Bofewichter, werben mußte! Sie und nicht ihn wird ber Rluch ber Bolfer treffen. Gie benutzten bie Schwäche feines Charaftere, feine naturliche Butmutbigfeit, feine lebhafte, fete regfame Phantafie, feine

Reigung zur religibsen und politischen Schwarmeret, seinen Sang zu unbeschränkter Berrschaft, um ihn, und durch ihn Millionen ungläcklich zu machen! So werden oft die besten Fürsten verderbt und muffen eine Geisel der Nationen wersen, da sie die größten und edelsten Wohlthater derselben hatzten senn konnen.

Bare ber Raifer Alexander 1813 ober 1814 auf etnem Schlachtfelbe geblieben , fo murbe er die Liebe und Achtung aller Rationen Europa's mit in fein Grab genommen haben; aber er bat fur feinen Ruhm und fur die Menfchbeit ju lange gelebt. Durch bie unfelige Reigung, fein ungeheures Reich zu erweitern und bie Suprematie von gang Europa ober gar bon bem gangen Weltfreis an fich ju reifen, burch reliaibse und politische Dirngespinnfte und durch schlechte Rathgeber ließ er fich bon einem Diggriff jum andern verführen. Gewiß wurde Polen jett nicht mit Leichen und Afchenhaufen bebedt werben, wenn er mehr auf die Begludung feiner Bolfer, ale auf Grundung, Befestigung und Ausbehnung feiner Schrankenlofen Berrichaft gedacht batte! Er murbe bann feis nem Bruder Michael die polnische Krone mit allen ruffifch. polnischen Provingen überlaffen haben, und Rugland batte an ben Polen treue, fraftvolle Bundesgenoffen gewonnen, ba es iett ewige und unverschnliche Teinde an ihnen haben wird.

Eine ber größten Wohlthaten, die der Raifer Alexanber ben Ruffen erzeigte, war unstreitig die Ausschließung bes Großfürsten Konstantin vom ruffischen Thron, und eins der größten Uebel, die er den Poleu zusügte, war die Ernennung Konstantin's zum Oberbefehlshaber des polnischen Heeres!

Durch die Thronbesteigung bes Raifers Nifolaus im December 1825 ward bas Schickal ber ungludlichen Polen auf keine Weise gebestert. Obgleich er ein naturlich wohl-wollender und menschenfreundlicher Furst senn foll, so huldigt er doch denselben streng bespotischen Grundsätzen, zu benen sich sein Bruder Alexander bekannte, und hiezu gesellte sich

noch ber Umftand, bag er in bem Augenblick, wo er bie Res gierung antrat, fich und feine gange Familie bon einer in Rufland weit verzweigten Berfchworung bebrobt fab, und baß fogar biefe Berfcmornen mit bem Tempelherrenbunde und bem vaterlandischen Bereine in Polen in Begiebung geftanben haben follten. Daber marb ber Aufftand in Detereburg bas Signal jur Berhaftung und Berfolgung ber angefebenften Manner bes Genate, ber Deputirtenkammer, ber Armee und bes Burgerftandes in Polen. Die Gefanquiffe ber Sauptstadt waren bald überfullt; taglich empfingen neue Gebaube Taufende von Opfern aus allen Theilen bes Ronigreiche, und aus fremden Landern wurden fie fogar babin gufammengeschleppt. Graufamkeiten, por benen bie Menschbeit schaubert, murben in die Beimath ber Freiheit verpflangt, und bie Schaaren von Ungludlichen fonnten nur burch Gelbftmord und Tob gelichtet werben "). Das, mas in Peters. burg geschehen mar, ichien bem Raifer Difolaus jede Dag. regel ber Strenge in Polen gur angeblichen Unterbrudung ber ungufriedenen Stimmung ober "bes bofen Geiftes ber Bolfer," wie Alexander fich auszudruden pflegte, ju rechtfertigen; benn mas bei feinem Bruber Mlexanber nur eine trubfelige Vermuthung gemefen mar, bas mar bei ihm burch Thatfachen gur Ucberzeugung geworben, und er ließ baber ben Cafaromitich Ronftantin in Barichau noch faft unumschränkter schalten und malten, ale bice ju Alexans bere Beiten ber Kall gemefen mar. Batte jene ungludliche Berfchworung in Rugland nicht ftatt gefunden, fo mochte ber Raifer Difolaus vielleicht ben Rlagen ber Polen fein Dhr geoffnet und ihren Beschwerden abgeholfen haben; allein nun bielt er es ju feiner Sicherheit nothwendig, auf bem unfeligen Bege, ben Alexander und Ronftantin eingeschlagen hatten, fortzuschreiten! Er bedachte nicht, bag eine muth:

<sup>\*)</sup> Man febe bas polnische Manifest ber beiben Reichstammern in ber allgemeinen Beitung Nr. 22, Jahrgang 1851.

volle, folge und fraftige Nation, die ihre Rechte und ihre Burde fennt, wohl durch Gewaltthatigkeiten zu den größten Wagnissen aufgereigt, aber nimmermehr eingeschüchtert werben kann.

Der Kaiser Nikolaus hat den Geist der Zeit, in welcher er lebt, vielleicht eben so unrichtig aufgesaßt, wie sein Bruder Alexander. Die Polen sind nicht mehr das, was sie vor einem Jahrhundert waren, und was noch jest der größte Theil der Russen ist. Sie sind durch eine harte Schule von Prüfungen gegangen, und auch in den untern Volksklassenhat sich eine Ideenmasse entwickelt, die dem unbeschränkten Despotismus durchaus abhold ist. Durch die große Anzahl von Polen aus allen Standen, die unter den französischen Fahnen gesochten haben, sind alle die freien Ansichten, die der französischen Revolution zum Grunde lagen, nach Polen verspslanzt und dort einheimisch geworden; diese Grundsätze und Ansichten lassen sich nicht mit Feuer und Schwerdt aus den Köpfen bringen, oder man mußte alle Köpfe heruntersschlagen,

Der größte Miggriff, ben bie beiden Raifer Alexander und Rifolaus machten, mar die ungemeffene Gewalt, die fie ihrem Bruber Ronftantin, wie ihren übrigen Stellvertretern in Polen jugeftanden. Man hatte ben Groffurften Ronftantin wegen feiner roben Gemutheart unfabig gehalten, in Rufland über eine an Stlaverei gewohnte Nation ben Scepter ju fuhren, und boch fonnte man glauben, baß er im Stande fenn murbe, die freiheitliebenden Polen mit bem, ihnen fo verhaften, ruffifchen Joch auszufdhnen. Man mabnte, die ruffische Knute fen ber Zauberftab ber Girce; es fen genug, eine civilifirte Nation in ben Staub gu treten, um fie in Sflaven zu verwandeln, und hiezu fcbien Diemand ge-Schickter ale Ronftantin. Die Brutalitat Diefes Groffurften mare fabig gemefen, felbft eine Sorbe bon Ralmuden gu emporen, wie vielmehr ein ftolges und hochgebilbetes Bolf, wie bie Bolen. Rur einige Charafterzuge und Sandlungen bes Cafarowitich Ronftantin muß ich anfahren, um mein Urtheil zu belegen.

Durch bie entehrenbften Strafen, burch bffentliche Beichimpfungen und fogar burch forverliche Diffbandlungen, Die er fich als Dberbefehlshaber ber polnischen Urmee selbst gegen pornehme Offiziere aus ben angesehenften polnischen Ramilien. und fogar gegen bicjenigen erlaubte, bie einft mit ber großten Auszeichnung bei bem frangbfifchen Seere gebient hatten und einer folden Behandlung nicht gewohnt maren, reigte er alle Bemuther gegen fich auf. Diele Offigiere, beren Chracfubl au tief verlett mar, fetten ihrem Leben felbft ein Biel, weil ein mit Schmach belaftetes Dafenn feinen Werth mehr fur Unter allen Tyrannen ber neuern Beit gebort fie batte. Ronftantin zu ben unmurbigften. In bem Buftanbe finne lofer Betrunkenheit mußte er felten, mas er that, und wenn er nachher bei gurudfehrender Besonnenheit auch wirklich bin und wieder fuhlte oder einsah, bag er gefehlt batte, fo mar es au fpat, ben Rebler aut zu machen !). Auch bereuete er gewiß nie bas Unrecht, was er gethan, beghalb, weil es Unrecht mar, sonbern weil er furchtete, ce mochten nachtheilige Rolgen fur ibn baraus entspringen. Die Rlagen über fein Berfahren haben laut genug wiedergehallt bon ben Ufern ber Beichfel bis zu benen ber Newa; warum find fie nicht gebort worden? Warum verbietet man in Rufland fo firenge bas Ginbringen jeber auswartigen Zeitung und Zeitschrift? Beil man bie Stimme ber Menfchheit nicht vernehmen will : weil man bie Bolfer fur Stalle voll Laftvieh, fur Thiergarten voll Wildpret, fur Teiche voll Gifche balt, mit benen bie Selbstherricher bas abttliche Recht baben, zu schalten und

<sup>\*)</sup> M. f. May Petersbourg et la Russie. Par. 1850. 2 Vol. Polens Schickfale feit 1765. Paris 1831. Das Anstand vom Januar und März 1831. Den franzhlichen Courier vom Jahr. 1851. Das angeführte Manifest der Reichskammern in der Allgemeinen Zeitung u. f. w.

an malten wie es ihnen beliebt! Manche Gemalthaber bebenfen nicht, bag es eine Gefchichte giebt, Die eine ftrenge Richterin und Racherin ift, und Jeden mit Klammenschrift bor ber nachwelt bezeichnet, ber bie beiligften und unverauferlichs ften Rechte ber Menfchen mit Ruffen tritt. Gie bebenfen nicht, baß es einen ewigen Richter giebt, ber boch uber ihnen waltet, und ber einst von ihnen ftrenge Rechenschaft forbern wird, wenn fie auch bienieben fich über alle Berantwortlichs feit megen ihrer Unthaten erhaben glauben. Ginige von ibnen feben noch immer in bem thorichten Wahn, baf bie Borte, welche Gott, nach ber mofaischen Mythe, ju Abam im Darabiefe fprach: Berriche uber fie, nicht zu Abam in Beziehung auf bie Thiere, fonbern zu ben Ronigen in Begiehung auf die Bolter gefagt find, und bag biefe muthifchen Borte, bie ber Schopfer im Paradicfe gesprochen haben foll, ihnen bas gottliche Recht ertheilen, mit ben Menfchen wie mit leblofen Stoffen ober mit unvernunftigen Thieren gu verfahren. Das ift ein Unglud fur jene Gelbstherricher fowohl, wie fur bie Nationen, bie bas traurige Loos haben, unter ihrer eifernen Beifel zu fteben.

Einst kam der Großsürst Konstantin ganz unvermuthet, von seinem Abjudanten begleitet, zu einem Wachposten, der sogleich in's Gewehr trat. "Bo ist der Offizier?" fragte er. In demselben Augenblick eilte der Offizier schon mit einem Bogen Papier herbei. "Warum sind Sie nicht auf Ihrem Posten?" "Kaiserliche Hoheit, ich war in einem Kaufmannsladen, um Papier zu meinem Rapport zu holen". "Was? will Er noch widersprechen? Gebt ihm gleich die Knute!" "Ich bin von Abel, kaiserliche Hoheit, man kann mir nicht die Knute geben!" "Das soll sich sinden!" Hier auf ward der junge Mann, der kurz vorher von der Universsität zurückgekehrt war, sich ausgezeichnete Kenntnisse erworzben und sich immer durch ein sehr anständiges und sittliches Betragen ausgezeichnet hatte, entkleidet und surchtbar mit der Knute gegeiselt. Sich straubend sank er endlich kraftlos zu

Boden. "Das macht nichts, ruft ber Cafarowitich; er ift nur verzartelt; baut beffer!" Das Bolt verfammelt fich bei biefem emporenden Auftritt, man murrt, und bie immer machfende Menge brobet Gefahr. Der Abjudant fluffert bem Groffurften einige marnenbe Worte in's Dhr, und bierauf fprengen Beide in vollen Galopp bavon nach bem Belvebere, bem bamaligen Palaft bes Cafarowitich in Barfchau. febrt ibm ein Strahl von vernunftiger Ueberlegung gurudt: er ficht ein, daß er fich übereilt bat, und ichictt feinen Rams merbiener ab, um fich nach bem Gemighandelten zu erfundis gen. Der Rammerbiener fommt wieder, und will die Babrbeit nicht bekennen. "Sprich, Schurke, wie haft bu ibn gefunden ?" "Sehr frant, Em. faiferliche Sobeit." "Schickt ihm meinen Urgt!" Auch biefer wird, bei feiner Burudfunft, bon Ronftantin mit Fragen gebrangt, und beftatigt bie Nachricht des Rammerdieners : "Gehr frant, Em. faiferliche Sobeit!" "Aber was nennen Gie febr frant? Er wird vielleicht einige Tage bas Bette buten?" "Er fann feine amei Stunden mehr leben, Raiferliche Sobeit!" Run eilt ber Cafarowitsch fogleich ju Pferde ju bem Leidenden, fett fich an beffen Bett und erbietet fich, ibm jede Genugthuung gu leiften, die er felbft beftimmen foll. "Ich verlange nichts weiter," erwiederte ber junge Mann, ,als baß Gie mich von Ihrer Gegenwart befreien, und mich rubig fterben laffen!" Einige Minuten nachher hatte ber Ungludliche geendet.

Aber nicht allein gegen polnische Offiziere und Burger, auch gegen die angeschensten und ausgezeichnetsten Fremden erlaubte sich dieser Despot ein Betragen, das man kaum einem Kaiser von Marocco, einem Sultan Mahmud oder Don Michel verzeihen wurde. Alls der ehemalige franzosische Direktor, General Carnot, in Warschau war, stellte er sich gleichfalls dem Großfürsten Konstantin vor, welcher ihm aber sogleich gebot, in wenigen Tagen das polnische Gebiet zu verlassen. Der hartnäckige Republikaner bemerkte, daß ein Artikel in der polnischen Berfassung ihm das Recht

gabe, so lange in Warschau zu bleiben, als er die Gesetze nicht übertrete. "Die polnische Berfassung," erwiederte ber Großfürst, "ist nicht für Sie gemacht, und wenn ich Sie nach 24 Stunden noch hier finde, so werde ich Ihnen einen Weg zeigen, auf dem Ihnen die Lust vergehen soll, wieder zuruck zu kehren." Carnot fand nicht rathsam, dies abzumarten, sondern begab sich nach Magdeburg ").

Konstantin, der die Nacht in Tag, den Tag in Nacht umwandelt, ertheilte seine Audienzen gewöhnlich zur Nachtzeit, wenn er sich in einem widernatürlichen und überreizten Zusstande besand. Fremde und Einheimische, die dann aus den Betten geholt und ihm vorgeführt wurden, harrten voll Furcht und Zittern dem Eintritt des Despoten entgegen, dessen wilder, drohender Blick, verbunden mit einem hochst zurückstoßenschen Augern Dick, verbunden mit einem hochst zurückstoßenschen Augern dem Eintritt des Despoten entgegen, dessen wilden, drohender Blick, verbunden mit einem hochst zurückstoßenschen Augern dem Bort, eine Miene, eine Bewegung war hinreichend, um ihn in die größte Wuth zu versegen, und dann wehe dem, der sein Mißfallen und seinen Unwillen erregt hatte! Knutenhiebe, Ketten, Landesverweisung, Einziehung des Vermögens waren die gewöhnlichen Strasen, die Konstantin verhängte, oder durch seine Kriegsgerichte vershängen und sogleich vollziehen ließ.

Das Unglud flieg mit jedem Jahr hoher, und unter ber Regierung des Kaisers Nikolaus, der in den strengen Maßregeln die besten Mittel zu sehen mahnte, seinen Thron zu sichern, auf's Hochste. Bu den schandlichsten Graueln, des ren man sich schuldig machte, gehorte unstreitig die Tortur, welche freilich besonders auf Anstisten des Generals Rozsnied'i eingeführt, aber doch von seinen Obern genehmigt

<sup>\*)</sup> Man fiehe Polens Schicfale und besonbers bas Austand, Januar 4851. Nr. 28.

en Es ist bemertenswerth, baß er sich burch eine unangenehme außere Erscheinung in eben so hohem Grade auszeichnet, wie seine sammts lichen Geschwister durch torperliche Schonheit. Wer ihn sieht, mochte barauf schworen, baß er nicht zur Kamilie gehort!

und gutgeheißen ward. Man verfuhr hiebei mit mahrhaft teuflischer Graufamfeit. Um ben armern Bolfetlaffen bie letten, im Schweiß ihres Ungefichte erworbenen Pfennige abjupreffen, ferferte man fie ein, gab ihnen Baringe ju effen, und feinen Trunf Baffer, um ben breunenden Durit au Ibe fchen, bis fie geftanden hatten, was man von ihnen verlangte. Den Frauen und Mabeben murden Stricke und Bindfaben um bie Brufte geschnurt, um fie burch ben Schmerg gu zwingen, bas wenige Geld, bas ihre Ungehörigen etwa noch irgendmo verborgen hatten, anzugeben. Das maren bie gottslichen, bom Simmel ftammenben Rechte, welche bie Raifer Alexander und Difolaus burch ihren Bruder Ronftans tin, burch Domofiltzoff, Rogniedi und bas übrige nabllofe Seer ihrer verworfenen Schergen gegen bie unglude lichen Polen ausüben ließen; bas mar bie fcone gefellichafts liche Ordnung, die fie auf bem gangen Erdball einfuhren wollten, und womit ber Autofrat an ber Newa noch por menigen Monaten gang Europa bebrobete; bas maren die Fruchte bes beiligen Bundes, ben Alexander gestiftet bat!

Alls ber Kaifer Nitolaus im Jahr 1830 einen neuen Reichstag berief, forderte er eine Summe zur Errichtung eines Denkmals für feinen Bruder Alexander ); wahrlich ein Berlangen, das jeden vaterländischzgesinnten Peslen empören mußte; denn was hatte der Kaifer Alexander für die Polen gethan, das eines Denkmals würdig gewesen wäre? Sollte ein solches Denkmal ihm zur Schre oder zum Spott gereichen? Fast möchte man glauben, das letztere! Man muß übrigens erstaunen, daß der Kaiser Nikolaus nichts Bessers und Bernünftigeres vorzuschlagen wußte, als die Errichtung eines, der ohnehin hart genug bedrückten Nation zur Last fallenden, kossenschaft genug bedrückten Rastion zur Last fallenden, kossenschaft genug bedrückten Rastion zur Last fallenden, kossenschaft genus bedrückten Rastion zur Last fallenden konner Lastion zur Lastio

<sup>\*)</sup> Die auch, wo ich nicht irre, bewilligt warb!

grafen, nachmaligem Großbergoge, Rarl Friederich noch bei feinen Lebzeiten ein Denkmal errichten wollten und um' feine Erlaubnig biegu nachsuchten, erwiederte ber edle und weise Furft: Er bate fie, bem, ju biefem 3med bestimmten Gelde eine wohlthatigere Bestimmung ju geben. Er batte bie Abficht, fich felbft ein Denkmal zu feten, nicht von faltem Stein, fondern in ben warmen Bergen feiner Unterthauen. Uber Rarl Friederich und Difolaus! Bon bem Reichetage ward bagegen ein anderer Gegenstand zur Sprache gebracht, ber bem Raifer Difolaus meniger am Bergen gu liegen und ihm fein Bergnugen zu machen fchien; es betraf nemlich die Berantwortlichkeit ber Minister. Man wollte funf berfelben in Untlageftand verfegen, und brei Unflages aften gegen ben Furften Lubedi, ben Grafen Stanis, laus Grabowsti und ben Unterftaatsfefretar Bognidi murben mirklich verlefen. Lubedi mard in Unfpruch genommen. weil er burch ein von ihm unterzeichnetes Defret in die Auflosung des Wojewodschafterathe von Ralisch gewilligt batte "). Stanislaus Grabowefi follte angeflagt wers ben, weil er burch feine Unterschrift jur Ginfuhrung ber Cenfur behulflich gemefen mar, und endlich Wognict i beghalb, weil er bas Urtheil nicht eroffnet hatte, wodurch bic, bes Sochverrathe angeschuldigten Polen, von der Rommiffion freis gesprochen worden, die im Junius 1827 unter bem Borfit bes Generale Bielinefi biefe Angelegenheit entschieden batte.

Banb II.

<sup>\*)</sup> Nach den Artiteln 455 und 437 der Werfassungkurfunde sollte nemlich in seber Mojewobschaftestadt ein Wojewobschaftestalt bestehen, der bas Beste der Wojewobschafte besorgen, die Magistrathrersonen währten und die Listen der Kandidaten abfassen sellte. Meil aber der Bath der Mojewobschaft Kalisch die vorzäglichsten Mitglieder der Opposition auf dem Reichstage von 1820, die sich besondere der Einstütung der von Alexander vorgeschlagenen Kriminalgerichtsorsenung widersent hatten, in seine Mitte aufnahm, so ward er durch ein von Alexander erlassenes Detret im Jahr 1822 aufgelicht. Nach dem selbsstrerscheres Detret im Jahr 1822 aufgelicht. Nach dem selbsstrerscheres Gollte durchaus teine Opposition statt sinden, sondern die Reichsstade, Landboten und Abgeordneten sollten tauter Ja-Vuder sein.

Die sehr lebhaften Berhandlungen über diese, bem Ralfer Rikolaus nicht sehr angenehmen Gegenstände dauerten bis jum 28. Junius 3 Uhr Morgens, worauf ber Reichstag sos gleich geschlossen ward.

Bieraus tonnte man beutlich erfennen, bag es nicht ber Bille bes Raifere Difolaus mar, ben Befdmerben ber Nation abzuhelfen! Uebrigens maren alle paterlandifchagefinnten Polin einverstanden, bag die bestehende Ordnung ober Unordnung ber Dinge nicht fortbauern tonne; indeffen mar bon einer eigentlichen Berfchworung jum Umfturge berfelben feineswegs bie Rebe, mofern man nicht bie allgemeine ungufriedene Stimmung ber gangen nation als eine Berfcmorung betrachten will, benn bie polnifche Revolution gieng nicht aus bem Billen weniger Gingelnen, fie gieng aus bem tiefgefuhlten Bedurfniffe und aus ber bollkommenen Uebereinstimmung aller Bolfeflaffen bervor. Gie mar auch nicht Folge eines Impulfes ber Juliusrevolution in Paris; fie murbe fatt gefunden und haben fratt finden muffen, wenn gleich die Paris fer Revolution fich niemals ereignet batte. Der Drud mar ju tyrannifch, ju emporend, ale bag bas Bolf im Stande gemefen mare, ihn auf bie Dauer ju ertragen! Unleugbar trugen jedoch die Ereigniffe in Paris und mehrere Borfalle in Polen feibst bagu bei, die Revolution in Barfchau zu befchleunigen. Reinesweges mar biefe eine nachahmung ber Parifer Staatsummalzung von Julius 1830, und noch meniger bas Werk einiger Braufetopfe und Aufwiegler, mofur Manche fie fo gerne ausgeben mochten.

Die Feinde der Freiheit und der Menschenrechte behaupten zwar immer, daß die Bolksbewegungen unserer Zeit durch revolutionare Schriften und durch geheime demagogische Aufwiegler verursacht sind; allein keine politische Schrift wird bei einem Bolke Beisall sinden, wenn nicht seine eigenen Ansichten, Gesinnungen und Bunfche darin ausgesprochen werden. Schriften solcher Art konnen also nicht die Ursache, sondern bloß der Nachhall der allgemeinen Bolkstimme seyn, und die

irbischen Herrgotter handelten daher sehr klug, wenn sie, statt dergleichen Bucher und Zeitungen zu verbieten und zu konsisciren, dieselben lasen und beherzigten, um sich mit den Bebursnissen, den Bunschen und Ideen ihrer Bolker bekannt zu machen. Sie glauben zwar, daß geheime Polizeien, politische Inquisitionen, strenge Buchercensuren und Bucher- und Zeitungsverbote die vortrefflichsten Mittel sind, die "gesellsschaftliche Ordnung und Ruhe," wie sie es nennen, aufrecht zu erhalten; allein bei einem einilisirten Bolke, das nicht bloß physische, sondern auch geistige Genüsse kennt, und lieber die erstern, als die letztern entbehrt, wirken dergleichen Anstalten gerade das Gegentheil.

Reine Nation wird fich ubrigens, mofern fie fich nicht grangenlos elend fuhlt, burch Aufwiegler ober burch Bucher und Zeitungen verleiten laffen, ihre Rube, ihr Blut und ihr Leben auf's Spiel gu feten, um eine bochft zweifelhafte Berbefferung ihres Schickfals zu erkampfen. Die meiften Menfchen find burch Familienbande und burch "Die fuße Gemobnbeit bes Dafenns und Birfens," felbit wenn bas lettere auch nur in bloger Bettelei besteht und noch fo traurig und freudenleer ift, an das Leben gefeffelt. Unter Taufenden munfcht faum Giner, fich auf bem Schlachtfelbe fur feine Urme und Beine Lorbeeren einzutauschen, ober gar abauscheiden und bei Jefus Chriftus ju fenn. Go lange ber Buftand ber meiften Menfchen nur einigermaßen erträglich ift, laffen fie fich an dem Benigen, mas die Birklichkeit ihnen barbietet, und mas ihr Allerdurchlauchtigfter oder Durchlauch: tigfter Bampyr ober Bogel Greif ihnen an Brofamen, abgenagten Rnochen und Rumford'ichen Suppen ubrig laft, gerne genugen. Mur erft bann, wenn phyfifches oder moras lifches Leiden fie zur Berzweiflung bringt; wenn man ihnen Alles entriffen hat ober zu entreißen broht, mas nach ihren Empfindungen und Borfiellungen dem Dafenn einen Berth giebt, nur erft bann find bie meiften Menfchen bereit, bas Leben zu opfern.

In Dolen bestanden freilich mehrere Bereine, Die ben fcbonen und edlen 3med hatten, ihr ungludliches Baterland bon bem Eprannenjoch zu befreien; fie murben aber nichts baben ausrichten konnen, wenn fie nicht in ber allgemeinen Stimmung bes Bolfe ihren Stutyunft gefunden hatten. Gebr weise batten nemlich die ruffifchen Obern burch ibr bespotisches Berfahren es babin gebracht, bag biefe Stimmung bei Soben und Diebern, bei Reichen und Urmen, bei Rriegern, Burgern und Bauern überall verbreitet mar, und baß Seber, er mochte fenn, wer und mas er wollte, febnlichft munichen mußte, baf jener Teufelebruck und Ruffenfput endlich aufboren mochte. Die polnische Revolution liefert gewiß einen ber fprechenoften Beweise, baf bie hemmung ber geis ffigen Mittbeilung burch Cenfuren, gebeime Polizeien, Torturen und Strafen jeglicher Urt nicht im Stande ift, ein Bolt, bas feine Burbe, feine Rechte und feine Rrafte fennt, in Stlavenfeffeln zu erhalten. Bei civilifirten Bolfern tonnen bergleichen Magregeln fehr leicht gewaltsame Ummalgungen in's Leben rufen, aber niemals fie binbern. Wie bas Rameel fich nur eine gewiffe Laft aufburden lagt, fo auch die Bolfer; fie ichutteln fie ab, fobald fie ihnen zu fchmer wird, benn bas Evangelium von ber Legitimitat und bon ben gottlichen Rechten ber Raifer, Ronige und Rurften bat, außer ben Ministern, ben Pfaffen, ben Soffdrangen und Speichelledern bei ben Nationen feine Glaubige gefunden.

Der ungeheure Druck und die Mißhandlungen, welche bie Polen unter Alexanders und Nifolaus Regierung von Rußland zu erdulden hatten, waren übrigens nicht die einzigen Ursachen der gegenwartigen Revolution; auch der unverschnliche haß, womit eine fortlaufende, mehr als hundertjährige Kette von frühern Ungerechtigkeiten und Gräneln die Herzen der Polen gegen die Ruffen erfüllte; ihr Nationalftolz und ihre Berachtung der letztern, und endlich die glubende Sehnsucht, die Freiheit und Selbstständigkeit ihres einst so glanzenden, aber auf eine schmähliche, räuberische Weise

gerriffenen Baterlandes wieder ju erringen; bas maren gleich. falls wichtige und febr machtige Beweggrunde fur Die Dos len, fich gegen Rufland zu erheben. 2Bo fo ftarke moralische und phyfifche Triebfebern mirten, ba fann ber Ausgang bes Rampfes nicht zweifelhaft fenn: ber weiße Abler wird nicht unterjocht merben; er wird entweder, von allen gebilbeten Nationen ber Belt betrauert, ruhmvoll untergeben, ober fich auch ftolger und berrlicher als jemals mit feinen Gilberflugeln emporfchwingen, und ben mitternachtlichen Greif, bie Rachteule, vernichten. Gin Drittes ift nicht moglich! Freiwillig wird Polen nicht unter Ruflands Joch gurudfehren. wurde fich baburch bes eblen und fofibaren Blute unmurbig zeigen, bas fo viele bochbergige, belbenmuthige Manner fur feine Freiheit und Selbftftandigkeit vergoffen haben. aber auch wirklich auf eine Zeitlang ber ruffischen Botmäßigfeit unterworfen, fo werden die Cobne ber Tapfern, Die jest fur ihr Baterland fterben, bereinft wieder ju ben Baffen greifen, um ben Tob ihrer Bater ju rachen und ben großen Rampf zu erneuern! Doch - bierbon an einem andern Drte !

Der allzugutige Kaiser Alexander hatte ben Polen so viele Wohlthaten ber widersprechendsten Art bewiesen, daß sie von Herzen wunschen mußten, sobald als möglich sich von dem milben ruffischen Scepter zu befreien. Er hatte ihnen eine ziemlich liberale Verfassungsurkunde gegeben und beschworen, von welcher Er und sein Bruder Nikolaus keinen eine zigen Artikel bielten. Er hatte ihnen personliche Freiheit verseisen, und feinen geliebten und ehrenwerthen Bruder Konstantin, der ihnen ihr Vaterland in einen hollenmäßigen Kerker verwandelte, zum obersten Schergen und Gesangens warter über sie bestellt. Sie sollten Freiheit der Rede haben, und bereits von 1815 an wurde jedes ihrer Worte, jede ihrer Mienen von einer arglistigen, boshaften, aus den verworsenssten Menschen bestehenden geheimen Polizei behorcht und bes lauert. Preffreiheit war ihnen verheißen, und eine Eensur,

so scharf, so engherzig, so streichsuchtig, wie sie nur in irgend einem Lande gefunden werden kann, ward ihnen gewährt!

Belche Begriffe von ben Rechten ber Menschen mußte ber nordische Gelbftberricher haben, ba er ju gleicher Beit, wo er ben Polen eine Verfaffung gab, die ihnen alle jene Rechte und zugleich perfonliche Freiheit und Freiheit ber geis fligen Mittheilung burch Rede und Schrift guficherte, eine geheime Polizei anordnete, welche mahrlich fast noch beims tuckischer, boshafter und gewaltthatiger verfuhr, ale bie Inquisition in Spanien und Portugal? Welcher Eruft mußte ibm es fenn, ben Polen ju balten, mas er ihnen verheißen und beschworen hatte, ba er seinem tyrannischen Bruber, bem abideulichen Domofiltoff und abulichen Menschen eine fait unumfdrantte Gewalt übertrug? Alexander batte nie ben Willen, ber polnifchen Ration feine Berbeiffungen gu erfullen; von feinen Lippen kennten mohl Anfangs fuße, taus fchende, freifinnige Worte fliegen, um ein arglofes, treubergiges Bolf zu bethoren, aber in feinem Ropf, worin ber abfos lutefte Despotismus fich verficinert batte, fand feine mahrhaft freifinnige Idec Raum. Gine bespotische Rrone und bie Rrone einer freifinnigen, fonftitutionellen Monarchie find eben fo verfchiedene Dinge, und paffen eben fo menig fur Gin und baffelbe Saupt, wie eine Grenadiermuße und eine Beiberfappe.

Eine geheime Polizei, welche die handlungen und Gesinnungen aller angesebenen und einflußreichen Polen, und selbst solcher, die im Auslande lebten, aussorschen sollte, ward bereits im Jahr 1815 eingeführt. Die Bonfteber bieser saus bern Anstalt, die man hohere militarische geheime Polizei nannte, waren zwei ruffische Offiziere, van der Not und Kempen, und ihre Berichte wurden theils an den ruffischen General Grafen Kourutas, theils unmittelbar an den Großsussen Konstantin selbst abgestattet. Als der Oberst Kempen starb, traten zwei andere Haupter: Szlei (Schlei) und Makrot an die Spitze jener ruhmwurdigen

Beborbe, und diefe follen in zwei verschiedenen Burcaux gearbeitet haben. Unter Galei's Papieren fand man, außer eis ner weitlauftigen Inftruktion, die allen Agenten ber gebeimen Polizei mitgetheilt ward, ein von Gglei felbft gefchriebenes Formular eines Gibes, ben fie fcmbren mußten. gräßliche Gid lautete folgendermaßen : "Ich fchwore vor bem Angesicht Gottes und ber beiligen Dreieinigkeit, vor bem Ungeficht ber beiligen Jungfrau, ber Mutter Jesu Chrifti, und bor bem Angeficht aller Beiligen und meines beiligen Schutspatrons, bag ich ben gegenwartigen, von ber Regierung mir angetragenen Dienft mir bem groften Gifer erfullen und affen Artifeln ber Inftruktion genugen will, die man mir ertheilen wird. 3ch fcmbre, bag ich bie tieffte Berfcmiegenheit und bas unverbruchlichfte Geheimnig uber Alles halten will, mas mir burch meine Borgefetten anempfohlen, geboten ober anvertrauet wird, fo bag ich weber meinen Bermandten, noch Beamten in andern Abtheilungen ber Polizei, noch ben Borftebern berfelben, noch andern Perfonen, und am wenigften ben auswärtigen Reinden meines Baterlandes Ruflands und Polens das Geringfte offenbaren merbe; daß ich alle Obliegenheiten meines Dienftes gerade fo erfullen werbe, wie fie mir anbefohlen find; bag ich nie lugen werbe, bag ich nichts weber verschweigen ), noch veranbern will, baß mich feine Rudficht irgend einer Urt beftimmen foll, meder Partheilich feit, noch Sag, noch Freundschaft, fondern bag ich meinen Pflichten mit ber großten Aufrichtigfeit, Rechtschaffenheit

<sup>\*)</sup> Die geheimen Polizeisparbunde musten also Alles, was sie sahen und hörten, ihren Obern entbeden! Auf Schonung von ihrer Seite, auf verwandtschaftliche Verhältnisse und bergleichen war, nach den Verpflichtungen, die ihr Ei ihmen auserlegte, teinesweges zu rechien. Der Sohn muste den Bater, der Bater ben Sohn, der Bruder den Bruder, der Freund den Kreund verratben! Alle, auch die heiligsten Familienbande, wurden ausgeldst, damit nur der Oespotismus sicher seyn konte, in seinen Unvilden und Eräussn nicht gehemmt zu werden. D ber schändissen Apranaci!

(uszciwoscia) und Dunftlichfeit nachfommen mill, wie es einem treuen Diener ber Regierung und bes Monars chen gegiemt. In bem Rall, bag ich biefes Dienftes entlaffen murbe ober ihn felbft verließe, fcmbre ich, auch bann bis zu meinem Tobe Niemanden bas Geringfie von bem zu fagen. mas mir bon meinen Borgesetten und bon ber Regierung anvertrauet worben. Much fcmbre ich, baf ich von biefem Gibidmur Diemanden etwas fagen werbe. Diefen gegenmars tigen Schwur bilf mir Du, Gott, und Du, beilige Dreieinigs feit, und ihr Beiligen alle, belft mir ibn auf bas Benauefte und Punktlichfte balten, bamit ich nicht in einem borbergus febenden und nicht borbergufchenden Kall meiner Bflicht aus wider bandle, und baf Berffand, Gewiffen und Erfahrung mich auf allen Wegen begleiten, bamit ich bie Befehle meis ner Borgefesten auf bas Pflichtmäßigfte erfulle. Bum Beweise, baf ich biefen Gib geleiftet babe, unterschreibe ich mich eigenhandig, nachdem ich ibn mit reiflicher Ueberlegung gelefen Es belfe mir Gott! Barichau, ben 1. Januar 1824. Bur Urfunde, baf ich biefen Gid acceptire und mich verpflichte, ibn gu halten, unterzeichne ich eigenhandig.

Matthans Gglei ")."

Welcher heiligklingenden, aber gräßlichen Formen bedient sich boch der Despotismus, um die Ablker zu entsittlichen und in feine eisernen, blutigen Fesseln zu schmieden! Da seht Ihr, in diesem Side das ganze System der unwürdigsten Tyrannei, die sich nicht entblodet, Menschen durch die fürchterlichsten Schwüre zu verpflichten, ihre Mitburger, ihre Brüber, ihre Bater, ihre Kinder zu verrathen! In Rom wurden unter den bestern heidnischen Kaisern die Delatoren oder Umgeber als schändliche Menschen verachtet und auf das Strengste bestraft; unter den christlichen Kaisern Rußlands werden Bürger durch Side auf Alles das, was einer christlichen Religionsparthei heilig ist, verpflichtet, ihre Mitburger zu belauern, zu

<sup>\*)</sup> Milgemeine Zeitung von 1851, Dr. 59.

behorchen und anzugeben, und die Angeberei wird auf das Glanzenbste belohnt; welch' ein Unterschied! D Zeiten! D Sitten! Muß nicht jebe gebildete Nation über ein solches Gewebe von Bosheit, das keinen andern Zweck hat, als die Tyrannei zu verewigen, emport werden?

Es ist seit einiger Zeit über geheime Polizeien, die auch leiber in unserm beutschen Baterlande an niehreren Orten start in Aufnahme kommen, Manches gesprochen, ja man ift sogar schamlos genug gewesen, ihre Nothwendigkeit zu beshaupten, und baher muß ich, ehe ich weiter gehe, noch Einiges über diesen Gegenstand bemerken.

Sebe Staatsgewalt, sen sie monarchisch ober republikanisch, die sich geheimer Spionen-Anstalten bedient, um die Gesinnungen ihrer Untergebenen und der in ihrem Lande sich aushaltenden Fremden auszukundschaften, und sie nacher für unbedachtsame Aeußerungen zu strafen, zeigt, daß sie entweber sehr schlecht und nicht werth ist, zu regieren, oder daß sie fehr schwach seyn muß, und nicht vernünstig zu regieren versteht.

Geheime Polizeien wirfen eben fo verberblich und vernichtend auf die Sittlichkeit, als auf bas gegenseitige Bertranen und bas Lebensglud ber Staateburger. Rein ehrlicher Mann wird fich jum Polizeispion bergeben; nur bie verworfenften Menfchen konnen ju Schandlichkeiten folder Urt fich gebrauchen laffen, und welche Achtung foll man fur eine Regierung begen, die eine Rotte von nichtemurbigen, eigennutis gen und gemiffenlofen Menfchen befoldet, um die Meuferungen, die Mienen und Gebehrben ihrer Mitburger, ihrer Freunde, ihrer Wohlthater, ihrer Bermandten zu behorchen und zu belauern? Dug man nicht gittern, irgendmo ein Bort zu fprechen ober auch nur bie Uchfel zu zuden, wenn man immer gewärtig fenn muß, bag Allem, was man fagt und thut, von folden umberfchleichenden Storpionen, die man gar nicht erfennen und bor benen man fich alfo gar nicht buten fann, Die ichlimmfte Deutung gegeben, bag es an bie

gebeimen Dbern mit Bufaten ober Weglaffungen übertragen, und daß man wegen einer gang unbedeutenden, harmlofen Meufferung in Retten und Banden fommen ober bes Landes verwiesen werden fann? Sind Menfchen, die verworfen genug find, fich eiblich ju verpflichten, Jeben, er moge fenn, wer er wolle, und felbft ihren Bater und Bruder peinlich ans guflagen, wenn er irgend etwas fagt ober thut, mas ihnen verbachtig fcheint und ber Regierung unangenehm fenn konnte; find folde Menfchen nicht auch fabig, Meußerungen und Sandlungen von rechtlichen Leuten ju erlugen, blog um ben Lobn bafur ju erlangen, ober wegen ihres icheinbaren Dienfteifers befordert zu werden? Gind - auch in intellektueller Sinficht - biefe Bermorfenen wohl immer fabig, die Reden Unberer richtig aufzufaffen und ihren Obern wieder zu überbringen? Rommt nicht gar baufig bei bem, mas man fagt, Mues auf ben Zon ber Stimme, auf die Miene und auf bie Umftande an, unter benen man fpricht? Rann nicht Jemand vielleicht im aufbrausenden Born ober in einer andern Leiden-Schaft, ober burch Wein erhitt, Worte berausflogen, Die gar nicht mit feinen wahren Gefinnungen und Gefühlen übereinftimmen, fondern blog bon ben Lippen, nicht aus bem Bergen fommen ? Wird nicht burch gebeime Polizeien alles wech. felfeitige Bertrauen ber Burger vernichtet, und ift ein Staat gur Beit ber Wefahr noch wohl ftart und fraftig genug, einem auffern Angriffe Widerstand zu leiften, wenn feine Ginmobner, burch Diftranen und Sag unter einander entzweiet, fich gegenseitig argwohnisch und voll beimlichen Grolle beobachten? Wird nicht alle Sittlichkeit, alle Offenheit und Redlichkeit von Grundaus gerftort, wenn man weiß, bag bie Regierung bie niedertrachtigften Schurfen befoldet, um ihre Mitburger, ihre Freunde, ihre Wohlthater, ihre Bruder, ja felbft ihre Eltern und Rinder zu bewachen, auszuforschen und au verrathen? Wird nicht ben Bewohnern eines folchen Staats burch eine Entfittlichungsanftalt ber Urt jeber heitere Lebensgenuß auf bas Schnobeste geraubt und verfummert?

Denn mabrlich, bes Lebens bochfter Benug beffeht in offener. ruchaltlofer, unbefangener Unterhaltung uber Diejenigen Gegenftande, bie fur une Menfchen ein Intereffe faben; mo aber biefe Unterhaltung ftodt, wo man fcheu und angstlich immer umberblicken muß, ob nicht irgendwo ein Evion binter bem Dfen bodt, ober bor ber Thure ober bem Fenfter laufcht, ba verliert bas Leben ben größten Theil feines Werthe. Rebes freiheit ift eben fomobl, wie Preffreiheit, ein unents behrliches Mittel zur geiftigen und fittlichen Beredlung; mo mir bie Freiheit genommen wird, mit Undern meine Unfichten, Ideen und Gefühle auszutauschen, ba raubt man mir auch bie Moglichkeit, meine Begriffe zu berichtigen, meine Renntniffe burch gefellschaftlichen Umgang zu erweitern und meinen Berftand aufzuhellen; man befdyrantt gleichfalls ben Rreis meines eigenen moralifchen und intelleftuellen Wirfens auf Undere, und entreift mir bie Belegenheit, ihnen burch bie Mittheilung beffen, was ich weiß, bente und empfinde, nublich zu werben. Man greift alfo fibrend in' ben Plan bes großen Baumeiftere ber Belten, indem man bie Erreichung bes, ber Menschheit bestimmten Biele: geiftige und fitte iche Bervollkommnung bindert. Bas man in biefer Sinficht ift und wirb, bas fann man nur burch freien Beis ftesverkehr merben. Gin Menich fann mit ben berrlichften Unlagen bee Geiftes und Gemuthe begabt fenn; er fann auf feiner Studierftube noch fo viel lefen und lernen; aber raubt ihm die freie, gefellige Unterhaltung, fo wird er nie feinen Charafter ausbilden, nie feine Begriffe erweitern, nie fein Gemuth mabrhaft verebeln fonnen. Er wird immer einseis tig, befdrankt und verfummert bei allen feinen Renntniffen bafteben, wie eine Pflange, bie in einem finftern Reller ergogen ift, und ber es an bem naturlichen, marmen Connenlicht gefehlt bat. Gie bleibt ohne Farbe und Duft; fie erfreut weber bas Muge, noch irgend einen andern Ginn, und wenn fie auch noch fo uppig auf ihrem bunkeln Mifibeete emporgeschoffen ift.

Es bilbet bas Talent fich in ber Stille, Und ber Charafter in bem Strom ber Welt!

Man halt die geheimen Polizeien für nothwendige Schutzmittel der gesellschaftlichen Ordnung und Rube, als auch der Sicherheit der Throne. Aber worin bestehen die sesselle und breitesten Grundlagen jener gesellschaftlichen Ordnung und jener Sicherheit der Regenten? Doch unstreitig in der Sittlichkeit und der Zufriedenheit der Einwohner; Alles, was diese Grundlagen vernichtet, das drochet den Thronnen und der bürgerlichen Ordnung und Rube Berderben und Untergang. Wie kann nun etwas als Schutz und Erhaltungsmittel eines Gegenstandes betrachtet werden, dessen-Grundlagen es zerstört, dessen ganzes Dasen es vernichtet? Wie kann das tödtliche Gift, das einem Wesen das herz abstöht und jedes Lebensprinzip in ihm ertöbtet, für einen Lebensbalzsam gelten?

Die Sittlichkeit ber Staateburger wird burch geheime Polizeien untergraben, benn wo Berrath, Tude und Urglift von einer Regierung belohnt und aufgemuntert werden, ba entweichen Tugend und Reblichkeit. Schlechte Menfchen, Mußigganger, Spieler und Buftlinge jeglicher Urt, Die nicht Deigung zu ehrlichem Erwerb haben, find immer bereit, in Die Dienfte ber geheimen Polizei zu treten; bann tonnen fie, recht von Umtemegen, aus einem Birthebaufe in bas andere mandern, und ihren Durft, ihren Eigennut und ihre Rengier befriedigen. Behe ben Ungludlichen, Die arglos genug find, biefen glattzungigen Bafiliefen zu trauen, und burch unvorsichtige Worte und Meufferungen in ihre Klauen ju gerathen! Wenn bie Staateburger feben, bag ber Regent burch Die fchandlichsten Rante in jedes ihrer Geheimniffe, in Die verborgenften Falten ihres Bergens einzudringen fucht, bann werden Offenheit, Biederfinn und Mahrhaftigkeit, die ichonften Grundzuge bes menfchlichen Charaftere, burch Unredlichkeit, Falfcheit, verstedte hinterlift und heuchelei verbrangt werben, benn wer fich in ftetem Rampf mit Arglift und Ranten

befindet, muß am Ende felbft argliftig und rantefuchtig merben, indem er fich mit benfelben Baffen vertheidigen muß, womit man ihn befampft und bedrobet. Ift es nicht fchred's lich, wenn Berrichaften ihren Dienstboten, Eltern ihren Rinbern, Bruder ihren Brudern nicht trauen durfen, aus Rurcht, von ihnen verrathen und an die gebeime Polizei um meit weniger als breifig Gilberlinge verkauft zu werben? Ift es nicht schandlich, wenn die Staateregierung, die in allen ihren Sandlungen ein Borbild ber Redlichkeit fenn follte, ben fchnobeften Berrath begunftigt und belobut? Wird nicht die bies nende Rlaffe auf das Meufferfte entsittlicht und verderbt, wenn man fie formlich befoldet, ihre Berren zu belaufchen, zu bes borchen und anzuklagen? Gibt man nicht offenbar Gelegenbeit, daß jeder gemiffenlose und leichtfinnige Mensch aus Rachgier, aus Gigennut ober aus irgend einer andern Leibenschaft ein Judas Sicharioth gegen biejenigen wird, benen er burch bie Bande bee Blute, ber Freundschaft, ber Dankbarkeit und burch andere Berhaltniffe aufs Sochfte verpflichtet ift? fann fich noch jur Treue gegen ben Landesherrn verbunden halten, wenn er und feine Beborben die Diener gur Untreue gegen ihre herren und die Gobne gum Berrath ihrer Bater anreigen lagt? Wie verberblich muß ein foldes Beifpiel ber Regierung auf die Staateburger einwirken? Wie fann man wohl Achtung und Liebe fur einen Regenten behalten, wenn er fich mit ben verworfenften Bbfewichtern und Schurken perbindet, um ehrlichen und arglofen Menfchen ihre Gebeimniffe aus bem Bergen gu ftehlen, und fie baburch unter einem Schein bes Rechts ins Berberben ju fturgen?

Die Infriedenheit ber Staatsbewohner, Die zweite, hochst wichtige Grundlage aller gesellschaftlichen Ordenung und Rube, so wie der Sicherheit der Throne wird durch die geheimen Polizeien vernichtet. Wie ist es möglich, in einem Lande zufrieden zu senn, wenn man in immerwährender Furcht schweben muß, wegen einer unvorsichtigen Acusserung oder Miene heimlich angeklagt und nachher als Misse

thater, ale Aufruhrer, Empbrer, Demagog und Aufwiegler behendelt und bestraft zu werben? Wie ift ce moglich, zus frieden und vergnugt ju fenn, wenn man jede Gulbe auf bie Goldwage legen, bei jedem Bort, bas man fpricht, alle bie verschiebenartigen Deutungen, beren es fabig ift, ermagen, und che man bie Lippen offnet, erft forgfam umber bliden muß, ob auch ein gebeimer Laufcher ober ein boshafter Wortverdreber fich irgendwo in einem bunkeln Winkel verfteckt bat? Bie ift es moglich, zufrieden zu fenn in einem Lande, mo Freiheit, Glud und Leben ber Ginwohner ber Willfuhr, ber Arglift und Bosheit einer Rotte gemiffenlofet Schurfen Dreis gegeben find; wo man jeden Augenblick furchten muß, baß ein nichtemurbiger Lump, bem man eine Bitte abichlua. ober ben man auf andere Beife gefrantt bat, aus Rachgier und Eigennut ein Gewebe von Lugen ausbeden wird, um feinem wirklichen ober vermeintlichen Beleidiger Berbruß und Unglud gu bereiten? Muffen nicht alle vernunftige Staatsburger munfchen, eine Regierung gefiurzt zu feben, die fich mit dem Ub-Schaum ber Menschheit verbundet, um ihnen bas Leben zu berbittern, und wird nicht Jeder mit Freuden dazu beitragen, fo viel er vermag? Ift es nicht fogar Pflicht, eine Regierung ju ffurgen, welche ben Staateburgern jene unveraufferlichen Rechte entreißt, ohne beren freie Ausubung es unmöglich ift, bas Biel bes irbifchen Dafenns, namlich bobere, geiftige und fittliche Bereblung zu erlangen?

So werden benn Sittlichkeit und Zufriedenheit der Staatseinwohner, die beiden hauptgrundlagen der mahren gesellschaftlichen Ordnung und Rube und der Sicherheit der Regierungen durch geheime Polizeien ganzlich vernichtet, und folglich sind die letztern durchaus verabscheuenswerth und verwerslich. Ein Minister, der sie einführt, und gar so schamlos ist, sie als nothwendig vertheidigen zu wollen, ist eben so schlecht, wie Polignac, Penronnet und deren Genossen, und verdient, wofern man keinen Galgen im Lande hat, basselbe und kein besseres Schicksal als Jene.

Rreilich, wo man nicht Aufflarung, Sittlichfeit und Bufriedenheit ber Staateburger, fondern Dummheit bes Bolte, pfaffifchen Aberglauben, Retten und Rerter, Die Anute, Benter und Benterbeil, Berbannung nach ben Buften von Ufrita ober von Siberien fur bie Grundpfeiler ber gefellschaftlichen Ordnung und ber Gicherheit ber Throne balt, wie Kerbinand VII., Don Michel, Ronftantin, Nowofiltzoff, Rogniedi und Ronforten, ba burfen geheime Polizeien und ftrenge Bucher- und Beitungecenfuren ja nicht fehlen; aber man fen versichert, bag biefe Schutzmittel ber unbeschrankten Gelbstherrscher und ihrer fogenannten gefellschaftlichen Ordnung und Rube, ober richtiger bes entehrenden Sflaventhums bei Mationen, Die einen gewiffen Grad von Civilisation erlangt baben, und aufferbem Muth, Chraefubl, Renntnif ihrer Rechte und ihrer Burbe ale Menfchen befigen, von keiner fehr langen Dauer find, und daß nicht alle Bolfer fo ebel benten, wie bie Polen, die ihre Tyrannen und Bedruder ruhig zum Lande binaus gieben laffen, fatt ihnen, wie fie es gum Theil verbient hatten, die Ropfe vor die Tufe ju legen, ober fie menigftens auf Lebenszeit einzusperren und unschadlich zu machen!

Eine ber schanblich ften Ungerechtigkeiten, die gleichfalls hier noch einige Worte ber Rüge verdient, weil sie mit den geheimen Polizeien in Berbindung sieht, und in Polen, wie in manchen andern Kandern, mit einer frevelhaften Unverschämtheit getrieben ward, ist die Berletzung der Posts geheimnisse. Da muß man schweres Porto für Briefschaften unter der Bedingung bezahlen, daß der Staat für die Unverletzbarkeit und die sichere Ablieferung der Briefe an deren Behörden bürgt; aber dennoch ist manche Staatsregierung so unwurdig und treulos, durch die gemeinsten und verächtlichsten Schurken die, ihren Posten anvertraueten Briefe dfinen und burchlesen zu lassen, um sich zu überzeugen, daß keine, ihr nachtheilige Briefwechsel gesührt werden. Aus diese Weise werden dann die personlichen, Familiens und andern Geheims

niffe berjenigen, bie miteinander forrespondiren, bem nichtes wurdigften Auswurf ber Menschheit bekannt, benn ein Mensch, ber zu bergleichen Schandlichkeiten fich von einem Tyrannen gebrauchen laft, ift gewiß ber argite Schurke, ber fenn fann. Ein foldes Berfahren mancher Regierungen ift eben fo ems porend ale niederträchtig, indem oft das Glud, Die Gemutherube, die Bufriedenheit einer gangen Familie von ber Geheims baltung einer Angelegenheit abhangt, Die bloß fur fie und nicht fur Undere ein Intereffe bat. Will man nicht die Briefe unter ber Bedingung, unter welcher fie auf die Poft gegeben werben, beforgen, will man fie nicht unverlett und unentfiegelt überliefern, dann follte man fo ehrlich fenn, fich fein Pofigeld fur bie Uebernahme einer Berbindlichkeit bezahlen zu laffen, bie man nicht erfullen will, fondern vielmehr geradezu erflas. ren, daß aller Briefmechfel verboten fenn folle! Dann mußte man bod, woran man ware, und was man in biefer Sinficht au thun und zu unterlaffen batte.

Fast in allen den Landern, wo in den verhängnisvollen Jahren 1830 und 1831 gewaltsame Umwalzungen und Wolfsbewegungen statt sanden, haben geheime Polizeien und Press zwang geherrscht: man denke nur an Frankreich, an Belgien, Braunschweig, Sachsen, Hessen, Italien, Polen; allein was haben die geheimen Polizeien gefruchtet? Sie haben die Bolksbewegungen nicht zurückgehalten, sondern nur beschleunigt, indem sie die allgemeine Erbitterung vermehrten! Wenn auch einige Wolferschaften in das alte Sklavensch zurücksern mußten, so war dies bloß Folge ihrer moralischen oder ihrer physischen Schwäche, vermöge welcher sie einer fremden Uebermacht keinen Widerstand leisten konnten; aber keineswegs das Werkgeheimer Polizeien. Diese konnen bei einem eivilisirten Bolke wohl Revolutionen verursachen, aber keine verhindern.

Und jetzt kehren wir zu den polnischen Angelegenheiten und insbesondere zu der geheimen Polizei in Warschau gurud! "Die Verlaumdung," heißt es in dem, von den beiden

Reichstagetammern im Januar 1831 votirten Manifeft \*), "bie Berlaumdung und bas Spionenwesen brangen bis in bas bausliche Leben, und beflecten mit bem Gifte bes Berrathe ben Schutz und die Rube, welche fonft bie Bande bes Blutes gemabren; felbft bie alte polnifche Gaftfreundschaft murbe gur Ralle fur die Unichuld gebraucht. Die beschworne, perfonliche Freiheit murde verlett; man fullte die Rerter mit Gefangenen; uber Civilversonen wurden Rriegegerichte gehalten, welche ents ehrende Strafen uber friedliche Burger verhangten, beren gange Schuld barin beftand, baß fie ben Geift und Charafter ber Nation bor Enfartung und Untergang ju retten ftrebten." Bahrend ber Regierung Rapoleone und feines Brudere. Sieronymus in Deutschland, die ein eben fo gutes Recht auf die, ihnen unterworfenen Lander hatten, ale ber Raifer Difolaus auf Bolen, fuchten manche Militarversonen und Schriftsteller die Ginwohner von Beftphalen und den übrigen frangbfifchen und theinbunbifchen Staaten gegen Rapoleons Dberberrichaft und Protektorat aufzureigen, und murben bafur pon ben großen Mongreben und bon bem Raifer Alexander felbft 1813 und 1814 mit Ehrenzeichen belohnt; und megen ihres vaterlandischen Ginnes gerubmt. Die fann man benn Die Polen, die nichts weiter thun, ale mas wir Deutsche thas ten, fur Emporer erklaren und ale folche behandeln? Raifer Difolaus befindet fich gegen Polen in bemfelben Berhaltniß, wie ber Raifer Napoleon gegen Samburg. War es recht von den Samburgern, daß fie bas frembe Joch abauschutteln suchten, fo ift es auch recht, bag bie Polen bie ruffifden Retten gerbrechen. Db ber Raifer Dapoleon ober Difolaus beift, ob ber Unterbrudte ein Dole ober ein Deutscher ift , bas ift burchaus einerlei! Ruglande Dberberr-Schaft uber Polen ift um nichts beffer begrundet, ale Dapos leone Dberberrichaft uber hamburg. "Bergebens," beift es

<sup>\*)</sup> Man sehe Augemeine Zeitung vom Januar 1851, Nr. 18 bis 22. Band II.

weiter in bem Manifest ber Reichskammern, "vergebens ftells ten einige Behorben und Bertreter bes Bolfe bem Ronige bas mabre Bild biefer, in feinem Namen begangenen Ungerechtigfeiten por : es murbe nicht nur ben Digbrauchen feine Schranfe gefett, fonbern es mard auch bie Berantwortlichkeit ber Dis nifter vollig aufgehoben burch bie, bem faiferlichen Bruber ertheilte biefretionare Bewalt. Diefe furchtbare Gewalt, bie Quelle ber größten, Die perfonliche Chre eines Jeben verletenben Migbrauche, flieg endlich ju einer fo ruchlofen Sobe, bag fie nicht nur Menschen jeben Standes vor fich berief, und in ihren Bemachern befchimpfte, fondern fogar ohne allen Urtheilespruch anfaßige Burger ber Sauptftabt auf offener Strafe ju entehrenden, nur fur Miffethater bestimmten Arbeiten amang, als batte fie die Borfebung bestimmt, burch biefes Mebermaß von Schmach, bas alle Gefable bes Bolfs mit Ruffen trat, felbft bas Berfzeng ber Revolution zu werben. Sind fo viele Gewaltthatigkeiten, ift ein folder Treubruch aller Berficherungen nicht allein schon-hinreichend, ben, gegen eine aufgebrungene Gewalt unternommenen, Aufftand zu rechtfers tigen? In feinem civilifirten Staat murbe eine rechtmäßige Regierung ein folches Benchmen magen. Wer wird es in Abrede fiellen, baß alle Bertrage zwischen Regierung und Bolk gerriffen maren; baf biefe Nation gum Stlaven mard, gum Sflaven, bem es jeden Augenblick erlaubt ift, die Retten abzuwerfen und fie in Waffen umzuschmieden!"

D gewiß! Man muß ben großen Parforcejägern bes Menschengeschlechts mit ihren, in Schwerter umgewandelten Retten den tollen Wahnsinn austreiben, daß das ganze Menschengeschlecht ihretwegen geschaffen ist und daß sie ein gotteliches, dem Himmel entstammtes Recht haben, die Bolker noch arger als die verächtlichsten Thiere zu mishandeln. Wenn sie keine Vernunftgrunde annehmen und auf die Stimme der Wölker nicht achten wollen, so mussen biese ihnen auf andere Weise zeigen, daß die Nationen der angemaßten schrankenlosen Gewalt ihrer Bedrücker Granzen seben konnen! hatte der

Simmel ben Lettern ihre Gewalt übertragen, bann murben Rarl I. von England und Lubwig XVI. nicht bas Blutgeruft bestiegen haben, und Rarl X. mare nicht aus Frantreich verbannt worden, benn ber himmel, ihr Burge und Gewährleifter, batte es bann ficherlich nicht jugegeben; baß feine ille gitimen Rinder feinen legitimen Schooffe und Lieblingefindern ihre Kronen und Ropfe genommen batten! Man frage fie einmal: wo bubt Ihr Gure bimmlifchen Diplome, wodurch Euch bas gottliche Recht, Die Nationen ju bedruden und ju martern, jugefichert ift? Gie werben mahrlich feine andere Urfunden vorbringen tonnen, ale etwa einige ihrer Rongreffprotofolle, und die Schriften ber Serren bon Saller, von Bonald, Pfeilfdifter, Athenftabt, Lubolf, Bedeborf, ben bfterreichifden Beobachter und ahnliche Subler! Allein biefe Aftenftucke find ziemlich neu und haben ein fehr apokryphisches Unfeben! Dan follte boch zu einer Beit, mo ber blinde Glaube bie galoppirende Schwindsucht bat, nicht mehr bon Thorheiten sprechen, beren Berrudtheit auch ber einfachfte Menschenverstand einsehen und beareifen fann !

"Die Jugend," fahren die Reichskammern fort, "die Jugend der Schulen ward besonders ein Ziel der Grausamkeit. Aus den Armen der Mutter riß man die unerwachsenen Kinder, die hoeffnungen angeschener Hauser schleppte man nach Siberien oder steckte sie in die Reihen verderbter Stoldinge. Aus den öffentlichen Verhandlungen und dem Schulunterrichte wurde die polnische Sprache verbannt, die kaiserlichen Ukasen vernichteten das Civilrecht und die polnische Justizpslege, und die Ungerechtigkeiten der Administration brachten die Grundsbesitzer ins Elend. Bon der Thronbesteigung Nikolaus an ward dieser Justand immer drückender; selbst Religionsintoleranz versuchte durch allei möglichen Mittel die unierte Kirche auszurotten und die lateinische (katholische) unterdrücken."

Da hat man eine febr gebrangte Schilderung eines Theils ber hauptbeschwerben ber polnischen Nation gegen

ihre Tyrannen! 3th fage eines Theile biefer Beschwerden, benn in bem Manifest werben noch weit mehrere aufgezählt, aber bie obigen allein maren fcon hinreichend gemefen, jebe andere Nation gur Bergweiflung und gum Aufftande gu bringen; benn mo man auf folche Weife Die beiligften Rechte eines Bolfes mit Rugen tritt, wo Alles, mas bem Menfchen lieb und theuer ift, ihm entriffen, und ben ebelften und fchonften Gefühlen mit tyrannischem Uebermuth Sohn gesprochen wird, ba muß nothwendig ber bochfte Grad von Erbitterung erzeugt werben, felbft wenn teine frubern Urfachen jum Sag gegen ben Unterbruder porbanden maren. Bie viel mehr mufte dies nicht bei ben Polen ber Fall fenn, die fchon feit einem Jahrhundert unter ber blutigen Geißel bes ruffischen Despotiemus gefeufat batten! Der Groll gegen Alles, mas Ruffe war, ward mit ber Muttermilch eingefogen, und burch die Ueberlieferungen aus ber frubern und fpatern Bergangenheit fortwahrend genahrt. Es ift feine Ramilie in Polen, Die nicht menigftens Gins unter ihren lebenben und verftorbenen Dits gliebern gablt, bas von ben roben mostowitischen Sorben ober bon beren Gelbstherrschern auf bas Graufamfte und Ungerechtefte gemighandelt mare. Biele Sunderte von Brandftatten. mo einst volfreiche Stadte und Dorfer fanden, und bie jest bochftens, wie Praga, elende Sutten aufzuweisen haben, riefen ben Dolen faft überall bie Erinnerung an Die Granel und Unbilben gurud, bie fchon feit fo langer Beit von ben Ruffen erlitten hatten. Taufende bon Kamilien maren bon ben Mordbrenners und Rauberschaaren Ratharina's II. und burch die Berrichsucht und Rachgier Diefer Despotin aus bem blubenbften Boblftande, ja felbft aus bem glangenbften Reichthum in die tieffte Durftigkeit berfett, und bie traurige Bergleichung ber einft fo gludlichen Tage mit ben gegenwärtigen Berhaltniffen mußte ihre Bergen mit Unmuth und glubendem Saß gegen ihre nordifchen Bedruder erfullen. Dun gonnte man ihnen auch nicht mehr bie letten Trummer ihres Bolfethums; man wollte ihnen Alles entreißen, mas ihnen bon ihrer

Nationalitat übrig geblieben war, und mas jeder Nation, befondere ben Polen, über Alles lieb und werth ift, ihre Sprache, ihre Sitten, ihre Gefetze und Gebrauche; gang Polen follte aus bem Polnischen ins Doskowitische überfest, ftatt Freiheit und Menschenrecht sollte ein barbarisches Anutensuftem eingeführt werben, und Inrannei und Ungerechtigkeit follten ben Scepter fuhren; fo wollte es ber Despot an ber nema! Dies mußte eine Nation emporen, bie nicht allein eine eigene Sprache, fonbern auch eine eigene Literatur hatte, welche ihr einen fehr chrenvollen Plat neben ben übrigen Bolfern ber Civilisation fichert, und um fo mehr niufte es emporen, ba es von Seiten eines Selbstherrschers gefchab, beffen Stlaven größtentheils aus viehischen Sorden Ibefieben, die meder eine Nationalsprache, noch eine Nationalliteratur haben, und permoge ihres entmenfchten Buftandes und ihres geringen Grades von Rultur gar feine Literatur haben fonnen. Polen lieben ihre Sprache mit Leibenschaft; herrliche Dichter, werth, ben bortrefflichften ber Deutschen, ber Englander, ber Rrangofen, ber Italiener an Die Seite geffellt zu werben, baben in ihr gefungen; unfterbliche Schriftsteller haben in ihr Schate von mannichfachen Renntniffen, geiftvollen Ideen und Unfichten niedergelegt, und bennoch follte fie ausgerottet und aus ben Schulen, ben Rathes und Gerichtefalen und aus allen bffentlichen Berhandlungen verbannt werden! Man wollte ben Polen einen Theil ihres Nationalruhms, und zwar ben geis ftigen rauben, worauf fie mit Recht ftolg find, um fie noch tiefer ju bemuthigen und herabzuwurdigen. ihre gerichtlichen und andern Angelegenheiten in einer Sprache verhandeln, die ihnen fremd mar, und nach Formen, die ihnen unbekannt und ichon beghalb verhaßt maren, weil fie von ihren Bedrudern berftammten! Much bie polnische Sprache follte gemorbet werben, wie man ben Staat und viele Taufende feiner ebelften, bochbergigften Burger gemordet hatte, bamit nichts Nationales übrig bleiben mochte! Jebe Nation betrachtet ihre Sprache ale ein Beiligthum, ale bas fraftigfte Band,

bas alle ihre Angehörigen oder boch die meisten berfelben umsschlingt. An die Muttersprache knupsen sich die süßesten Ersinnerungen der Jugend; wer sie dem Menschen raubt oder verbietet, der entreißt ihm einen wichtigen Theil seines höhern geistigen und sittlichen Lebens, er verletzt die zartesten Gesuble des Herzens! Muttersprache und Baterland sind zwei wichtige Gegenstände, die für den edlern, gemüthvollen Menschen einen unschätzbaren Werth haben. Wenn Jemand in fremden Landen auch noch so lange gelebt hat, und die fremden Sprachen mit der größten Fertigkeit redet, so wird ihm doch der unerwartete Klang seiner Muttersprache wie ein Himmelslaut bedünken, der aus schönern Welten ihm zulispelt, und ihm alle lieblichen Erinnerungen aus der Rosenzeit seiner Jugend zurück zaudert!

Der nordische Despotismus blieb jedoch bei ber Berbannung ber Sprache nicht fieben, er mifchte fich fogar in bas Beiligfte ber Menfchen, in die firchlichen und religibfen Ungelegenheiten felbft. Da man fich von den Angeborigen ber ruffifchegriechischen Rirche mehr Unbanglichkeit versprach, als von den Katholifen und ben übrigen Glaubensverwandten, fo fuchte man burch allerlei Ranke ben Erftern bas Uebergewicht uber bie Lettern ju verschaffen; man wollte die fatholische Rirche gu einer tolerirten, ju einer Magt herabwurdigen, und bie ruffifchegriechifche follte bie Berrin werden. Sa, man griff hiebei fogar in bas bausliche und burgers liche Leben ber fatholifchen Polen ein, indem man auf bem Reichstage von 1830 fie nothigen wollte, Die Unauflosbarfeit ber Che anguerkennen, welches ein Grundfat ber fatholifchen Kirche ift, ber von ben polnischen Ratholiken niemals angenommen worden, und gegen beffen Ginfuhrung fie auch in neuern Zeiten burch bas napoleonische Wefetbuch, wornach Die Chen ber Ratholiken, gleich benen ber Protestanten. ganglich aufgelost werden konnen, hinlanglich gefichert maren. Allein jener Untrag ward mit großer Stimmenmehrheit verworfen, obgleich ibn ber Cafarowitsch, ber fich von ben armen ! Bewohnern ber hatten von Praga zum Abgeordneten hatte wählen lassen, aus bosem Willen gegen die Katholiken auf das Sifrigste unterstützte, indem er behauptete: "daß jener Grundsatz ein wesentlicher Theil des katholischen Glaubens sen." Was konnte ihn, als Anhänger des griechischen Ritus es angeben, ob die polnischen Katholiken diesen Grundsatz annehmen wollten, oder nicht? War er nicht selbst von seiner ersten Gemahlin, deren er im höchsten Grade unterdig war, geschieden worden? Warum wollte er den katholischen Polen in der Ste unaustösdare Fesseln auferlegt haben? Auch dieser Jug beurkundet die Besartigkeit des Großsussen Konstantin, der nie etwas Gutes, immer nur Schlimmes wollen und vollbringen kann!

Der meiste Brennstoff zur Revolution ward jedoch ruffischer Seits durch die abscheulichen Ungerechtigkeiten in der Berwaltung der Rechtspflege und durch das nicht minder verabscheuungswerthe Spionenwesen ausgehäuft.

"Mit Berletung aller Rechte," heißt ce in bem Mantfeft, "ward eine befondere Rommiffion, meift aus Ruffen und polnifchen Militare bestehend, gebildet, bie theile burch Berlangerung ber Qualen, theils burch bas Berfprechen ber Erlaffung ber Strafe und burch hinterliftige Berbore bas Geftandniff' eines nicht vorhandenen Berbrechens zu erpreffen Rachdem man die Berhafteten anderthalb Sahre im Rerter hatte fcmachten laffen, ward endlich ein Reichstags: gericht angefundigt, welches eine Sandlungeweife, burch die alle Rechte verlett und fo viele Opfer dem Tode Preis gegeben worden, ju einem gefestich en machen follte. Die gewiffenhafte Teftigkeit bee Senate vereitelte biefe Erwartung; er erfannte biejenigen fur unschuldig, bie ichon uber zwei Sabre gelitten hatten. Dun wurden Richter und Ungeschulbigte mit gleichem Auge betrachtet. Die Lettern fuhrte man, trot bes Urtheile, bas ihre Unfchuld aussprach, nach Petersburg ab, und marf fie in Rerter und Festungen, aus benen noch bis Diefen Augenblick (namlich bis jum 20. December 1830) nicht

Alle in ihr Baterland jurudgekehrt find. Die Senatoren murben ein ganzes Jahr lang jurud gehalten, weil fie fich als unabhangige Richter gezeigt hatten."

Belde Grauel! Und bas find unlaugbare Thatfacben. benen ber Raifer Difolaus und fein Relbhauptmann Dies . bitich Sabalfansti bis jest nichts weiter ale Schmabuns gen ber fogenannten polnifchen " Emporer" entgegen ju feten wurde; Thatfachen, burch beren Aufbewahrung Die Gefebichte biejenigen, benen fie gur Laft fallen, fur ewige Beiten bei ber Rachwelt brandmarten wird! Bas foll man bon ber Gerechtigkeiteliebe eines Gelbitherrichers benten, menn er bie richterlichen Erkenntniffe, welche ben Angeflagten pon bem ibm Schuld gegebenen Berbrechen freifprechen, nicht vollzieben, fondern ben Lettern fowohl, wie feine Richter, Die nach ihrer Ueberzeugung und nach ihrem Gemiffen urtheilten, einkerfern laft? Wahrlich, viel fchlimmer bat bas teuflische Ungeheuer, ber Den von Liffabon, nicht gehandelt! Dug nicht bas Gefubl aller civilifirten Nationen emport werden burch ein folmes Berfahren? Rugland hat fich burch fein Betragen gegen Dolen por ben Angen ber gangen gebildeten Menschheit in fittlicher Rudficht auf eine fo niedrige Stufe geftellt, bag Sahrhunderte bagu gehoren werden, um die Schande abzumafchen und fich wieder in der Achtung der civilifirten Bolfer zu beben! Doge Raifer Difolaus auch noch fo laut bonnern, feine politische Dacht ift fur immer gebrochen, und gelange es ihm wirklich, was febr fchwer halten wird, Polen und Lithauen ju uberwinden, und wurde er bann, wie er übermuthig gebroht bat, feine Waffen gegen die Lander ber Civilisation febren, fo ift mit Beffimmtheit vorauszuschen, baß alle gebildeten Bolfer, ihre Fürsten und Regierungen mogen wollen ober nicht, fich gegen ihn erheben werden, um fich von folder Tyrannenmacht nicht unterjochen zu laffen. Ich fpreche bier nicht bloß meine perfonliche Unficht, fondern bie Stimme aller Menfchen aus, beren Gerechtigkeitegefühl nicht bis auf ben letten Funken erloschen ift. Gin folcher Despotismus ift in ber That taus

fendmal furchtbarer noch, als ber Despotismus napoleons. Diefer fuchte wenigstens ben Schein ber Rechtlichkeit zu beshalten, aub um dies zu konnen, burfte er nicht so schnobe alles Seyn verläugnen!

Wer mochte es aber unter solchen Verhältnissen ben Polen zumuthen, sich auf's Neue in das blutdespritzte russische Sklavenjoch einschmieden; wer mochte es von ihnen begehen, sich von dem schwarzen, doppelköpfigen, blutgierigen Schuhu aus Mitternacht zersteischen zu lassen? Wer wurde nicht vielmehr ihnen zurufen: Rämpft lieber bis auf den letzen Blutstropfen, als daß Ihr Euch wieder in die Tigerklauen der Aussen, ein ehrenvoller Tod auf dem Schlachtselbe, als ein langsames, qual und schaudervolles Hinsterden auf der Marterbank gefühlloser, blutgieriger, uns würdiger Tyrannen, deren Auge sich mit höllischer Schadenfreude an der Todespein ihrer Schlachtopfer weidet.

Daß ber mitternachtliche Gelbftberricher alle bie Unbilben, die fein Bruder Ronftantin in Polen verubte, gebilligt habe, icheint, trot feiner gepriefenen naturlichen Bergensgute, febr mahrscheinlich, wenn man bie Abscheulichkeiten erwagt, Die Er und ber Unhold Diebitich : Sabalfanefi an ben lithauischen und samogitischen Irfurgenten vollzieben laffen. Gerne glaub' ich, bag ber Raifer Difolaus von feinen Umgebungen irre geleitet wird; benn welcher Mann von Rechtlichkeit und sittlichem Gefühl konnte mohl aus eiges nem Untriebe Morbbrand, Mord, Raub und Rothaucht gegen Wehrlofe und Unschuldige gebieten, um baburch bie Schuldis gen zu ftrafen? Uber wie kann ein Surft von Ginficht fich bis zu einem fo boben Grabe verbleuben laffen? Die fann ein Monard, wie ber Raifer nifolaus, fich burch feine Sandlungsweise ju jenen Ungeheuern, ju Don Dichel und Rerbinand VII. Berabwurdigen! Das ift unbegreiflich! Entweder eine gangliche Berblenbung über bas, mas Relis gion, Tugend und Gerechtigkeit fordern, ober eine volltoms

mene Untunde von Allem, was fein Felbherr thut, macht es erflarbar!

Das Spionenspftem, woburch in Polen fo viele Menfchen in's Unglud geffurgt murben, überflieg allen Glauben. Schon fruber bab' ich , wofern ich nicht irre, bemerkt, baf Die täglichen Roften fur Die geheime Polizei fich auf 6000 polnische Gulden beliefen! Belch' eine Summe! Die meis ften biefer geheimen Spione bestanden aus bem verworfenften Gefindel, aus Dieben, ju langwierigem Gefangniffe ober ju bffentlichen Arbeiten verurtheilten Berbrechern, aus Menfchen obne Tugend, Sittlichkeit und Ehrgefühl, benn fein ehrlicher Mann, und mare er gleich noch fo arm, lagt ju Schurfes reien ber Urt fich gebrauchen; fein rechtlicher Mann giebt fich jum Berrather und geheimen Unflager feines ihm verbafteften Reindes ber, wie viel weniger jum Judas Ifcharioth gegen feine Mitburger, feine Freunde, feine Boblthater, Bermandten, Eltern und Geschwifter!!! Inbeffen verschmahten auch manche Menschen von ausgezeichneten Renntniffen und Taleuten und febr angesehenen Kamilien es nicht, fich unter bie Schaar Rogniedi's aufnehmen gu laffen ; allein es maren folche, die in einem milben und tollen Leben bas Shrige verschwendet und verschleubert, nicht Reigung und Gelegenheit hatten, ihren Unterhalt gu erwerben, und benen ber traurige Muth fehlte, einem fcmachvollen, verfehlten Leben ein Biel ju feten. Der Willfuhr einer folchen Rotte von Bbfewichtern mar in Polen die Freiheit, die Bufriedenheit, bas Bermogen und bas Leben vieler taufend Menfchen Preis gegeben! Bon ihnen hieng es ab, ob ein Gatte und Bater feiner Gattin und feinen Rindern entriffen, in einen feuchten bunkeln Rerker geworfen, fur immer ber theuersten Guter bes Menschen, und mohl gar feines Lebens beraubt werben follte, benn fie maren zugleich Unklager und Beugen! Die Bahl ber geheimen Polizeispione blieb fich nicht immer gleich; fie marb nach ben Umftanben vermehrt und vermindert; fo wie ber allgemeine Druck gunahm, ward fie vermehrt, um biejenigen,

welche mit ben Dagregeln ber Regierung ungufrieben maren und bagegen murrten, befto leichter ausspähen und beftrafen au tonnen. Befondere murben bor jedem Reichstage und por jeder Truppenmufterung neue Spione angenommen, benn ber Tyrann und Cafarowitich Ronftantin, beffen Gemiffen ibm immerbar gurief, mas er verdient batte, glaubte bei Beranlaffungen jolcher Urt, wo viele Fremde nach Barfchau famen, fich gang borguglich bor ben Dolchen fichern ju muffen, womit feine finftere Phantafie ibn anaftigte. Defibalb murs ben mehrere Spurbunde gemiethet, um jeden Berbachtigen, ber ihm vielleicht ben Rohn feiner Thaten batte geben fonnen, auszuwittern und bei Geite ju fchaffen. Mle bie frans abfifche Revolution vom Julius gang Europa erfchutterte und alle absolute Despoten in Angft und Schreden verfette, ba flieg die Bahl ber geheimen Polizeispione in Barfchau und in Wolen überhaupt auf's Bochfie. Die unbedeutenbffen Sandlungen und Reden aller Derjenigen, die man nicht fur eifrige Unbanger ber Regierung bielt, wurden nach Warschan berich-Die Schauspielhaufer waren mit Spionen angefullt, bon benen Jeber fur ben Abend zwei polnifde Gulben Lohnung erhielt. Ber fo ungludlich mar, in Berbacht ju gerathen, mard von einer Menge von Spionen umfdwarmt, und wenn fie nichts von ihm erlauern und erforschen fonnten, fo nabmen fie zu einem Gewebe von Dichtung und Bahrheit, beffen Saden fcmer aufzulofen und zu entwirren maren, ihre Buflucht, um auf diefe Beife burch Lugen und falfche Beugniffe, womit Giner Die Angaben Des Andern unterftuste, fich fur ihre Dube und ihren Diensteifer bezahlt zu machen. bas verworfene Gefindel fich unter fo mancherlei Geftalten in alle gefellige Rreife, ja felbft in Privathaufer einbrangte und nicht zu erkennen mar, fo berrichte überall Miftrauen, Arge wohn und ernftes Schweigen; fein Ion ber Freude ließ fich vernehmen, benn Jedermann furchtete immer, daß ein unbebachtfames Wort ibn in Retten und Banden bringen fonnte. Ungebeure Afteuftoße murben megen ber geringfügigften und

arglosesten Aeußerungen einzelner Personen, die in polizeiliche Untersuchung geriethen und im Kerker schmachten mußten, zusammen geschrieben, und da Konstantin sast alle richterslichen Behörden in blinde Werkzeuge seiner tyrannischen Willskuhr verwandelte, so mußten sie ihre Urtheile nicht nach Recht und Gerechtigkeit, sondern so sälleu, wie er es ihnen gebot. Waren die Richter so gewissenhaft, einem solchen Berlangen nicht zu entsprechen, dann ward ihr Urtheil kassurt, und ein zweites Gericht, und wenn auch dieses noch nicht strenge genug war, ein brittes, viertes u. s. w. niedergeset, mit der Erklarung: daß wenn man tausend Gerichte zusammensetzen sollte, dieß geschehen werde, so lange das Urtheil nicht dem Besehle gemäß gesprochen sen?).

Welches menschliche Gemuth follte mobl nicht burch bergleichen Abicheulichkeiten emport . werden, und wie fehr mußten es nicht Diejenigen, bie barunter leiben mußten? Daß biefe in mehr als hundert offentlichen Schriften und Zeitungen enthaltenen Ungaben übrigens feine Erdichtungen find, wird auch burch bas Manifeft ber beiben Reichefammern bom 20. December 1830 binlanglich beftatigt. "Sie (nemlich bie Polen), beift es bort, überzeugten fich, baß man unter bem Dedmantel biefes beiligen Damens (bes Roniarciche Polen) nur Erniedrigung, die fflavische Entwurbigung und alle bie Leiben uber une bringen wolle, bie ein langer Despotismus und ber Berluft ber Menschenmurbe-Die Magregeln, die man gegen die Urmee nahm, machten zuerft biefen Plan flar. Die empfindlichften Befcbimpfungen , die ehrbefleckenbften Strafen , ausgedachte Berfolgungen, bon bem Dberbefehlehaber unter bem Bormanbe militarifcher Disciplin ausgeubt, bezweckten bie Ausrottung

<sup>\*)</sup> Man sehe Polens Schicksale, Paris 1851; die große Woche, Leipzig 1851; das Auskand; den Courier français, Cagliani's Messenger und viele andere, die polnische Revolution betreffens den Schriften und Reitungen.

alles Ehrgefühls, jener uralten Burbe, burch die sich unser Decr auszeichnete; scheinbare, wie wahre Bergeben, ja schon der bloße Verbacht der Schuld wurden als hohe Verbrechen gegen die Disciplin bezeichnet, und da die Militärgerichte unter unumschränktem Willen des Oberbesehlshabers standen, so lag die Ehre und das Leben eines jeden Kriegers in seiner Jand. Mit Unwillen sah man, wie der Oberbeschlshaber die Sentenzen solcher Gerichte zu wiederholten Malen umstürzte, dis die Urtheilsprüche den anbesohlenen Grad von Harte erzhielten. Biele versießen die Reihen, Viele, nachdem sie perzschilch von dem Feldherrn beschimpst worden waren, wuschen die angethane Schmach mit ihrem Blute ab, um zu beweizsen, daß es ihnen nicht an Muth sehle, sondern daß nur die Furcht, Unglück auf ihr Baterland zu laden, die rächende Hand zurücksielt \*)."

Diese tyrannischen Bedrudungen und bas schandliche Spionenwesen, wodurch alles gefellige Leben und alles Bertrauen gerftort, alle Sittlichkeit vernichtet marb, bewog bie meiften reichen und angesehenen Kamilien, Die nicht burch ihre Berhaltniffe gezwungen maren, in ber Sauptftabt, ihrem gewöhnlichen Wohnorte, zu bleiben, Diefelbe gu verlaffen und fich auf ihre Landguter zu begeben, wo fie in ber Stille leben fonnten, und nicht ben Diffhandlungen eines roben, brutalen, aller Menschlichkeit entfrembeten Despoten in fo hohem Grabe ausgefett waren. Ber nur immer bie Erlaubnig erlangen fonnte, in's Ausland zu reifen, ber verließ fein Baterland. um nicht ber Gefahr bloggeftellt zu fenn, auch in ber größten Abgeschiedenheit von den geheimen Polizeispionen aufgespurt und in Retten und Banden nach Barfchau gefchleppt zu werben. Es hielt aber febr fchwer, eine folche Erlaubnig ju erlangen, und fie mußte meiftentheils burch bes gelbgierigen Rognie di's theuer ju erkaufende Bermittelung ausgewirkt werben, ba ber Dberferfermeifter Ronftantin bas gange

<sup>\*)</sup> Man febe bas Mustand, Januar 1831. Dr. 21.

sogenannte Konigreich Polen in ein ungeheures Gefängniß verwandelt hatte, das Niemand ohne seine ausdrückliche Einwilligung verlassen durfte. Durch die Entsernung und das Wegziehen der reichen Familien ward die Hauptstadt verödet; die arbeitenden Volkstlassen, welche vorher von den Reichen Beschäftigung und Einnahme gehabt hatten, wurden ihrer Erwerdzweige, die ganz Armen ihrer Unterstützung beraubt; Mangel und Nahrungslosigkeit traten an die Stelle des Wohlstandes, und die Erbitterung des Volks sieg immer höher geseen den unwürdigen Urheber des allgemeinen Elends.

Unter biesen Berhaltniffen war es kein Wunder, daß alle Bolksklassen in Polen mit gleicher Sehnsucht eine Revolution wünschten; denn alle waren in gleichem Grade durch das twrannische Joch der Russen bedrückt; aus dem Unglück der Reichen entsprang das Elend der Minderreichen und Armen, die dei Jenen Arbeit, Unterstüßung und Hulfe gefunden hatten, und Jeder harrte voll Angst, voll Furcht, voll Hoffnung auf einen günstigen Augenblick, um sich von den martervollen, blutigen Fessel zu befreien.

Das Schreckenssystem bes Großschergen mard mit jedem Tage unerträglicher und furchtbarer. Er bedachte nicht, baß bie Menfchen, wenn man fie gur Bergweiflung bringt, wenn man ihre heiligften und unveraußerlichften Rechte mit Sugen gerstampft und ihnen bas Dasenn ganglich verleidet, bas Leben fur nichts achten, und baffelbe mit Freuden einsegen, um, wenn gleich nicht fur fich felbft, doch wenigstens fur die Ihrigen einen beffern Buftand zu erringen. Er bedachte nicht, baß er es mit einer fraftvollen, freiheitliebenden, beldenmuthis gen und ftolgen Nation zu thun hatte, die Alles, mas ruffifch ift, voll gerechten Borne hafte und verabscheute, und ihn felbit wegen feiner viehischen Robbeit verachtete. Er mochte mabnen, in ben Polen fflavische, friechende Ruffen bor fich ju haben, die demuthig und ehrfurchtevoll die Rnute fuffen, momit ihr Tyrann ihren Ruden gerfleifcht hat. Er wollte uber bie Polen, wie einft Iman Bafiljewicz über bie Dostos

witer herrschen; er wollte sie bis zu Thieren oder noch unter die Thiere erniedrigen; aber er ahnete nicht, daß die Polen keine Moskowiter sind, und daß er in ganz andern Zeiten lebte, als Iwan Wasiljewicz, so ahnlich er diesen auch in seiner Handlungsweise und in seinen Gesinnungen seyn mochte!

Dbgleich alle vaterlandischegefinnten Polen, bas beißt, bie gange Nation, mit Ausschluß jenes, aus wenigen Sunderten bestehenden Abschaums bon Bbsewichtern und Bermorfenen, bie fich aus Gidennut, aus Chraeig, und vielleicht felbft aus Noth ben Ruffen zugefellt hatten, in bem Bunfche und bem Borfatze übereinstimmte, bas mostowitische Tyrannenjoch abaufchutteln, fo bauerte es boch lange, bis ein, ber Ausführung biefes Borhabens gunftiger Moment erfchien. Un bem Ges lingen burften bie Polen nicht zweifeln, wenn fie ce allein mit ben Ruffen zu thun batten, benn obgleich Ruflande nus merifche und materielle Macht ber polnischen weit uberlegen war, fo befag Polen bagegen ein febr großes Uebers gewicht an moralifder und geiftiger Rraft, welches in einem folden Rampfe entscheiden mußte. Es war aber vor= auszuschen, baf Dolen im Kall eines Aufstandes gegen Rugland nicht blog mit feinen nordischen Bebrudern, fondern auch mit Defterreich und Preugen einen Rampf murde befteben muffen, zumal ba biefe beiben Machte felbft Theil an bem polnischen Raube genommen, und beghalb ein boppeltes Intereffe hatten, Rugland gur Unterbrudung einer Revolution ben fraftigften Beiftand zu leiften, weil fie im entgegengesets ten Kall beforgen mußten, bag bie Bewohner ber, ihnen uns terworfenen polnischen Provingen bem Beispiele ihrer Mitbruder in bem ruffischen Konigreiche Volen folgen und fich ber Revolution aufchließen mochten. Dag bie Polen mit all' ibrer moralischen Rraft, mit all' ihrem Enthusiasmus fur Freiheit, Baterland und Menschenrecht gegen eine fo ungebeure phyfifche Dbergewalt nichts wurden ausrichten konnen, faben fie ein, benn wenn man auch recht gut wußte, bag bie

Bolfer gang andere bachten und fublten, ale ihre Beberricher, und daß felbft die Bewohner ber civilifirten Provingen von Rufland weit entfernt fen toutben, freiwillig Sand anjulegen, um die polnische Nation in ihren Reffeln zu erhalten, fo mußte man boch gleichfalls, bag bie ftebenben Secre großtentheils willenlose Maffen find, die fich von ihren Serrichern ju jeber Unbill gebrauchen laffen, und bag man alfo immer eine phyfische Rraft gegen fie haben murbe, ber man unterliegen mußte. Das zeigten fogar bie Greigniffe ber neuern Beit; bfterreichifche Beere hatten Reapel und Diemont, franabfifche, Die einst fur Freiheit und Menschenrechte gefochten, hatten Spanien wieder in die eifernen Reffeln des absoluteften Despotismus und bes giftigften Pfaffenthums eingeschmiebet, und England, bas fonftitutionelle, freie England mar gleichs gultiger Bufchauer gemefen und hatte Defterreichern und Frangofen Gelb und Waffen zu ben erbarmlichften Trauerfvielen und Staatsaktionen geliefert. Bon ben übrigen europaifchen Machten mar tein Beiftand ju erwarten, und man burfte nicht einmal von Seiten ber Rationen auf fo viel Unterftubung rechnen, wie ben Griechen ju Theil geworben mar; benn wenn auch bie Bolfer fich noch fo laut und lebhaft fur bie Sache ber Polen erklart batten, fo murbe man boch ben Polenfreunden meder erlaubt haben, ihnen ju Sulfe ju gieben, noch ihnen Gelb, Waffen und andere Bedurfniffe ju fenden. Auf Beiftand bon Seiten ber, mit Griechenland faft uber ihre Rrafte beschäftigten, in ihren Kinangen und überhaupt in ihrem Innern gerrutteten Pforte mar burchaus nicht zu rechnen; benn wie batte fie, bie genug mit fich felbft ju thun batte, es magen follen, fich mit Rufland, Defferreich und Preufen zu berfeinden, um ben Polen zu belfen ?

Die letztern mochten also ihr Auge shinwenden, wo fie wollten, so erblickten sie auf ben größern Thronen Feinde; in ben Bolkern und in einigen mindermachtigen Fursten wohl Freunde, aber Freunde, die ihnen nichts weiter als herzliche Theilnahme und gute Bunfche barbieten konnten. ABare

felbst unter den mindermachtigen Konigen und Fürsten noch Giner ober der Andere gewesen, der sich aus Gefühl für Menschen, und Bolferrecht ihnen gegen ihre moskowitischen Bedrücker und deren machtige Bundesgenoffen hatte helfen wollen, welcher hatte es wagen durfen, ohne Krone und Scepster auf's Spiel zu setzen?

Dennoch ließen die Polen feineswegs ben Muth finten; es war aber nicht allein ber Muth, ben ber Enthufiasmus fur Freiheit und Baterland einhaucht; es mar auch ber Muth ber Verzweiflung uber ben unleidlichen Druck und bie Graus famfeiten, die fie erbulben mußten. Es bedurfte bier feiner Aufwiegelungen, um bas Bolf gegen bie ruffifche Tyrannei ju verheten; feiner gebeimen Gefellschaften, um revolutionare Grundfage zu verbreiten; feiner auslandifchen Emiffare, um bie Bergen ber Polen bem "angebeteten Monarchen," bem "großbergigen Bater" Difolaus, wie beffen Solofernes ihn nannte, abwendig zu machen; ber großbergige Bater nifolaus, ber, beilaufig gefagt, fur fo alte Rinder, wie die Polen find, etwas ju jung ift, indem fchon eine große, fraftvolle polnische Nation baftand, ale noch fein Romanow ben mostowitifchen Czarenthron erflettert hatte, und ale an ben Papa Nifolaus noch gar nicht gebacht murbe; ber großbergige Bater Difolaus, fage ich, fein liebensmurbiger, fets geiftvoller Bruder Ronftans tin, der Schurke nomofilhoff, ber geldgierige, fpitbubis iche und verworfene Rogniedi und ihre Genoffen, Schergen und Buttel hatten bereits Alles gethan, um die gange Das tion, die Bewohner ber Palafte fomohl, wie jene ber Sutten, Die Abelichen fowohl, wie die Burger und Bauern, die Beiftlichen und die Laien, die Rrieger und Nichtfrieger, die Rathos lifen und Protestanten, Juden und Muhamedaner, Danner, Weiber und Rinder gegen bas fanfte ruffifche Joch ju em, poren! Gelbft bie gebulbigfte, gutmuthigfte Nation, wenn fie gleich feit Sabrtaufenden unter bem Scepter ober bem Rantichu bes großbergigen, angebeteten Batere Banb II.

> Bayerische Staatsbibliothek München

und feiner glorreichen Uhnen gelebt batte, murbe burch eine folde Meuge von Graueln und Unwurdigkeiten jeglicher Urt, womit man bie Dolen feit funfgebn Sahren bedruckte, gur Buth und gur Bergweiflung gebracht worden feyn; fie murde ihre Retten gerriffen und wo moglich ihre Tyrannen bamit gerschmettert haben. Die vielmehr mußte biefer gall aber bei einer Nation eintreten, Die von fo bobem Enthusiasmus fur Freiheit, Baterland und Gelbftftanbigfeit befeelt mar; ehrenwerth und folg ihre ehrlosen, bespotischen und fflavischen Bedruder verabschente und hafte, und ichon feit langer Zeit einen glubenden, burch bie vielen ihr jugefügten Ungerechtigfeiten erzeugten Born gegen bie Ruffen im Bufen trug? Mit einem folden Bolte batte bie ruffifche Regierung, wenn fie flug batte fenn wollen, auf eine gang andere Beife, auf bas Bartefte und Liebevollfte verfahren muffen, um wenigftens fur's Erfte jenen Born zu befanftigen und zu beschworen; fie batte nicht die alten, fanm vernarbten Bunden burch neue wieder aufreißen, nicht die noch tobenden Schmerzen burch die beißenbften und agenbften Mittel vermehren follen!

Es giebt wenig Bolfer, Die eine fo außerordentliche, bemundernswerthe Liebe ju ihrem Baterlande befigen, wie die Polen! Blog fur bie febr ungewiffe Soffnung, die Gelbftftandigkeit ihres, von rauberifchen Nachbarftaaten gerriffenen Baterlandes wieder bergeftellt ju feben, bluteten viele Taufende bon ihnen unter frembem Simmel und auf frems ber Erbe jum Beften einer fremben Sache. Biele Taufende berfelben trugen ein Gadichen voll beimifcher Erbe auf ihrem Bergen und legten es bes Rachts unter ihr Saupt, um boch auf vaterlandischer Erbe ju schlafen. Der enthusiaftische Bunfch, bag ihr Vaterland wieder frei, felbftftanbig und groß in's Dafenn und in die Reihe ber unabhangigen Staaten eintreten moge, herricht übrigene allgemein, nicht blog in bem, burch bie ruffifche Anute gur Bergweiflung gebrachten Ronigreiche Polen und den mit Rugland vereinigten polnischen Provingen, sondern auch felbft in benjenigen, ju

bem ehemaligen Polen geborigen Landschaften, Die unter einer bernunftigen und weit mildern Regierung fichen, wie gum Beifpiel bas Großherzogthum Pofen, aus welchem, laut bffentlicher Blatter, viertaufend Ginwohner nach Dolen gegangen find, um ihren bortigen Brudern und Landeleuten gegen bie Ruffen Beiftand zu leiften, und bie Gelbftftandigkeit und Freiheit bes gemeinsamen Baterlandes erfampfen zu belfen, obgleich ihnen dieß bei Strafe ber Bermogenseinziehung auf bas Strengfte verbaten ift. Preugifcher Seite wird gwar bitter barüber geflagt, bag manche Ginwohner bes Großbergogthums Pofen, Die in Diefer Proving angeftellt waren und fich ju obigem 3med gleichfalls nach Polen insgeheim begaben, fich einer großen Unredlichkeit follen schuldig gemacht haben, nicht bloß burch bie beimliche Berlaffung ihrer Memter und Dienfte, fondern auch badurch, baf fie fich bon ben borgefetten Bes borden und aus ben foniglichen Raffen, unter anderm Bormande, auf ihre Gehalte Borausbezahlungen machen ließen, um bas nothige Reisegelb nach Barfchau zu befommen. ber That, bas ift gang abicheulich! Uebrigens icheint es mir, bag berjenige, bem man eines ber theuersten Guter bes Denfchen, fein Baterland auf die unwurdigfte Beife geraubt hat, fo febr unrecht nicht bandelt, wenn er fich von dem Rauber ober beffen Erben fo viel von bem Raube berausgeben laft, baf es ihm vielleicht noch moglich wird, bas ihm entriffene Gut wieber zu erlangen. Ich mochte wenigstens biefe Sandlung weit lieber, ale die Theilung Polene, bor bem Richterfruhl ber Moral und ber Gerechtigfeit vertheidigen. bat mahrlich feine Urfache, fich über polnische Unredlichkeit au beschweren, benn Polen fann ungeheure Gegenrechnungen machen!! Bie bagegen bas vorbin erwähnte Berbot mit ber Gerechtigfeit und mit ben erften und unveraußerlichften Reche ten ber Menschen zu vereinigen ift, moge babin gestellt fenn.

Jener hohe und bewunderungewurdige Enthusiasmus ber Polen fur die Wiederherstellung der Freiheit und Gelbstffanbigkeit ihres Baterlandes ift gang naturlich. Polen ward als

ein fconer, gruner Baum voll Lebenefraft, voll ber prachte bollften Bluthen, welche bie berrlichften Fruchte verhießen, pon Rauberhanden gefällt. Un Polens Bergangenheit fnupften fich fur alle feine Rinder bie ruhmbollften Erinnerungen, an feine Butunft die glangenoften Soffnungen, und gerade in bem Augenblick, als bie Bluthen ju Fruchten reifen, Die Soffnungen erfullt werben follten, murben fie bon bem milben tobenben Sturm tyrannifder Berrichgier vernichtet. nische Nation war frisch und jugendlich ftart; nicht frankelnb, nicht entnervt, nicht phyfifch, nicht geiftig, nicht fittlich abgeftorben, veraltet ober verderbt, wie jum Beisviel die Romer und ber großte Theil ber Italiener, Die Egypter und andere Bolfer; noch fein Element bes Lebens ber polnifchen Nation war gerftort ober geschwacht, bag man batte fagen tonnen, man muffe fie burch Ginverleibung und Berfchmelzung mit andern wieder veredeln, verjungen und zu einem neuen, beffern Dafenn erweden, bamit fie als politifchemoralifcher Leiche nam ibre Nachbaren nicht fittlich und geiftig verpeften moge. Gie hatte fich auf bem Reichstage von 1791 weife und vertreffliche Inftitutionen gegeben, Die ibr Glud und ihre meis tere Entwickelung ficherten, und allen ihren Ungehörigen ihre Freiheit und ihre Rechte als Menfchen verburgten. Alle funf und zwanzig Sahre follte bie Berfaffung burchgesehen und nach Maggabe ber Bedurfniffe und ber Umftanbe verandert werben. Unter biefen Bedingungen burfte alfo auch biejenige Rlaffe bes Bolte, welche von ber Theilnahme an ben offent, lichen Geschäften ausgeschloffen mar, barauf rechnen, bei boberer Ausbildung und Entwickelung ihrer geiftigen Unlagen. wozu die zwedmäßigsten Dagregeln getroffen murben, vollig gleiche Rechte mit bem Abel und bem Burgerffande ju erlans gen; benn was batte es 1791 ben guten Landleuten in Dos len, die dazumal weder schreiben noch lefen, noch mundlich ihre Ideen und Bunfche bortragen fonnten; mas batte es ihnen gefruchtet, fage ich, wenn man ihnen wirklich bas Recht batte zugestehen wollen, aus ihrer Mitte Abgeordnete gum Reichstage-ju mablen? Gie hatten ja boch von biefem Rechte weber jum Rugen fur fich, noch fur Unbere Gebrauch ma-Enbeffen faben und erfannten fie, baf ibre. nicht blog in Sinficht ber Geburt, fonbern auch in fittlicher und geiftiger Rudficht bober fichenben Landeleute und Dits bruder ihr Beftes berglich munfchten und fur fie forgen wolls ten, bas erkannten und faben fie, und ihr Baterland marb ihnen lieb und werth. Polens Abel bat im Gangen genommen noch immer bewiefen, baf fein Abel nicht bloß auf Efelshaut, fondern bag er im Bers gen gefdrieben ftebt! Dogen Ditolaus, Ronftantin und Diebitsch also ben polnischen und lithauischen Abel noch fo laut fchmaben und anklagen, bag bie Revolution eis gentlich bloß fein Bert, ober bas Bert einiger feiner Ungeborigen fen; bag er nur bie ackerbautreibende Rlaffe wieder in bas fchmabliche Joch ber Leibeigenschaft einzwängen und fich auf ben Trummern feiner Mitburger erheben wolle; fo leuchtet boch die Unwahrheit diefer Beschuldigungen aus ber gangen Sandlungemeife bee Abele und befondere auch aus ben Beschluffen bes gegenwartigen Reichstages zu beutlich berbor, ale baf fie einer Widerlegung bedurften. Leibeigenschaft marb bereits bor 25 Sabren in Dolen aufgeboben, und bieg mare ichon fruhet burch ben Reichstag von 1791 und burch bie Berfaffung bom 3ten Dai gefcheben, wenn die Grofmutter bes Raifere Difolaus, Die große Ratharina II., biefen Reichstag und bie von ihm gegebene Berfaffung nicht fur ja fobinifch erklart und fich jeder Berbefferung bee Buftanbes ber Bauern aus bem einfachen Grunde widersett hatte, in ben Bergen ber Landleute jeden Funken pon Naterlandeliebe auelbichen und ertodten zu laffen, bamit es ihr, bei bem Stumpffinn und ber Gleichgultigfeit biefer Sauptmaffe ber Nation, befto leichter werden moge, bes gangen Landes fich zu bemachtigen! Ratharina II. wollte auf ben Trummern ber Polen, fo wie jest Difolaus I. auf ibren Leichenbugeln und Afdenbaufen, ibre Berrichaft grunben, und daher suchte sie alles Schlechte bei den Polen zu verewigen, alles Gute zu hindern! Sie mar der boseste unster allen Damonen, welche die Polen verwünschen mussen; wie sollten sie denn ihrem Enkel mit Liebe und Vertrauen huldigen konnen? Moge er sich auch noch so oft ihren Baster nennen; er ist gegen sie ein Bater, wie Saturn, wenig schlimmer; dieser af seine Kinder auf, und Nikolaus läßt die seinigen todtschießen, aushängen, nothzüchtigen und lebendig verbrengen.

Die von ruffifcher Seite ausgesprochenen und in einigen beutschen Zeitungen wiederhallenden Unflagen, daß bie polnis fchen Ebelleute die Landleute aufzuwiegeln fuchen, um fich von ber milben, ben Bauern fo gunftigen ruffischen Dberherrs schaft zu befreien und die fflavifche Leibeigenschaft berzuftellen, ift, infofern fie aus bem Munde ber Ruffen tommt, gang befonders und im bochften Grade lappifch und fonderbar. Man werfe boch nur einen einzigen Blick auf ben Buftand ber Bauern in Rugland, bann wird man ein vollftanbiges Bild von ber Beisheit, ber Milbe und Menschenfreundlichkeit ber ruffischen Regierung baben! Jeder Edelmann bat bort bas Recht, feine Bauern zu verschachern, zu vertauschen, zu verspielen, wie und an wen er will. Die Manner werben ibren Frauen, die Rinder ihren Eltern, die Eltern ihren Rinbern entriffen, und oft viele hundert Berfte weit bemienigen jugeschleppt, an ben ihr Despot fie verspielt, verkauft ober auf andere Beife veraußert bat, ohne daß fie boffen burfen, Die Abrigen jemals wieder ju feben! Da belfen feine Thras nen, fein Jammern, fein Rleben; bie beiligften Banbe ber Menfchheit werben vernichtet, und die milbe, weise; aroffbergige, våterliche Regierung Ruglande ficht ruhig gu, obne bem Grauel zu mehren. Ja, Die Raifer felbft verfchenfen bort ihre Bauern ju Taufenden, ale ob ce Rechenpfennige waren. Man macht es in Rufland mit ben Bauern, wie auf bem Biener Kongreff mit ben Scelen, und wie Die Diebhandler mit Schafen und Ruben, Die Juden mit fals

schen Groschen und Thalern, mit alten Kleibern und Mobeln, mit schlechten Staatspapieren und Lotterieloosen es machen! Man behandelt sie wie leblose Waare oder hochstens wie Wieh, nur daß man mit dem letztern mehr Erbarmen und Mitleid hat, als mit ihnen. Man sage ja nicht, daß dieß nicht mehr so ist, wie ehemals; es ist noch immer dasselbe; der großherzige Water hat noch nichts zur Verbesserung des Bauernstandes gethan ) und wird nichts dafür thun, im Gegentheil möchte er gerne alle civilisseren Nationen in den Justand versetzen, in welchem sich seine Korjaken und Kalsmücken besinden. Er würde auch schon längst Anstalt hierzu gemacht haben, hätten nicht die Polen seinem Streitroß so mächtig in den Jügel gegriffen, und es von den Ländern der Sivilisation zurückgehalten.

Der polnische Abel ift weit bavon entfernt, die freien polnischen Bauern gu Stlaven zu machen; er will nicht bloß Freiheit fur sich selbst, sondern fur alle seine Landsleute und Mitbruder.

Alle Polen, Bauern und Geelleute, Geiftliche und Weltsliche, sie mögen unter bem ruffischen oder unter einem ansbern Scepter stehen, sind von gleichen vaterlandischen Gefühslen und von gleichem Haß gegen die Ruffen beseelt! Sie bringen mit Freuden Alles, selbst ihr Leben dar, um die Freisheit und Selbstständigkeit von dem fremden Joch wieder zu erringen.

Der Fürst Lubecki und der Landbote Jezierski, welche abgesandt wurden, um dem Kaiser Nikolaus über die Ursachen und die Umstände der Revolution mundlich Ausskunft zu geben, handelten daher sehr unvernünftig und ungerecht gegen ihr Vaterland, daß sie die Ereignisse in Warschaubloß für das Werk einer sehr geringen Anzahl junger Lente erklärten, und ihn versicherten, daß die Mehrzahl der Nation und der Armee dem Unternehmen einer "geringen Anzahl

<sup>\*)</sup> M. f. May St. Petersbourg et la Russie. Par. 1850.

junger unfinniger Leute burchaus fremd gemefen, ber faiferlichen Dynaftie ergeben fen, bas mar burch. aus unmahr. Die gange Ration, mit Ausnahme bee Lumpengefindels ber polnifch ruffifchen Spione und Aufpaffer, theilte bie Gefinnungen jener jungen Leute, Die ben Aufftand begannen. Schon feit vielen Jahren barrte man auf eine gunftige Gelegenheit, bas ruffifche Joch abzufchutteln, und Diefe Stimmung, Diefer Bunfch mar ber Bunfch und bie Stimmung aller Stande und Bolfeflaffen, jowohl ber Reis chen, ale ber Urmen. Das weiß ich, obgleich ich schon feit - langer Beit nicht in Polen mar. Befonders that ber Graf Jegiereti febr ubel, bag er bem Raifer fagte: alle Gemus ther in Polen maren, nach Bertreibung bes Groffurften und feiner Schichfalsgenoffen, von der beftigften gurcht ergriffen Die meiften Polen wurden, batten fie biefe Unterredung des Landboten Jegierefi mit bem Raifer angebort, ibn Lugen geftraft haben mit bem Burufe :

Manner find wir und Helben, wir kennen bie Furcht nicht!

Der Graf Seziereti vergaß ale Hofmann bie Pflich, ten gegen sein Baterland, und verläugnete aus falfcher Ehrfurcht gegen ben Kaifer die Wahrheit. hatten die herren Lubecki und Seziereti nicht besser gehandelt, wenn sie Schillers Ausspruch:

Mannerftolz bor Konigethronen,

befolgt, bem Kaiser offen und redlich alle Umstände ber Repolution entdeckt, ihm die Ursachen der allgemeinen Unzufriesdenheit, so wie des Nationalwunsches, sich von der russischen Herrschaft loszumachen, entwickelt hatten, ohne dabei die mindeste schonende Rücksicht auf Koustantin zu nehmen; hatten sie serner durch die Darstellung seines eigenen Versahrens und der Handlungsweise seines Vruders die Gerechtigkeit jenes Wunsches bewiesen, dann möchte der Kaiser Nikolaus ganz anders gehandelt haben; denn obgleich ihm sein inneres Bewustseyn sagen mußte, daß er durch seine Wortbrüchigkeit

und feine Rechtsverletzungen alle Berpflichtungen aufgelost batte, welche die Polen gegen ihn gehabt haben tonnten, fo fand er boch in bem Bericht bee Grafen Jegiereti und bee Rurften Lubedi, wornach bie Revolution blog bas Werf , einer geringen Babl junger unfinniger Leute" und bie grofte Mebraahl ber Nation mit ihrem Buftanbe vollfommen aufrieden mar, Entschuldigungegrunde genug fur fein Berfahren, und Jegiereti's Derficherung, alle Gemuther mas ren bon ber heftigften gurcht ergriffen, mußte ben Raifer Difolaus noch mehr in dem Glauben beftarten, daß er mit leichter Mube burch ben Sanberieb Diebitich : Sas balfanefi die Ungelegenheiten auf ben vorigen Standpunft murbe gurudfuhren fonnen. Es ift ein großes Uuglud fur die Bolfer, bag die Bahrheit nur in ben Sutten und bochft felten in ben Palaften eine Berberge findet. Gie ift eine arme Bettlerin, die nicht gehort, fondern fchnobe verfishnt und mohl gar gefeffelt und eingekerkert wird, wenn fie aus guter Abficht Die Großen ber Erbe bor ber Gefahr warnt, bon ber fie bebrobt find. Erft bann, wenn ihre Pruntichloffer und ihre bolgernen, mit Sammt aberzogenen Gerufte in Schutt und Ufche liegen, erft bann beflagen fie, baf fie bem Rath ber armen Bettlerin nicht gefolgt find, und daß fie fich von ben fcmeichlerischen, fugtlingenden Ginflufterungen ehrgeiziger und trügerifcher Soffinge haben bethoren laffen.

Die Polen haben gar haufig das Unglud, in der Wahl ihrer Leute Mißgriffe zu thun; so ift es ihnen bei manchen ihrer Konige, ihrer Reichstagsmarschalle, ihrer Minister, ihres Diktators gegangen, und so ging es ihnen auch in hinsicht der herren Lubecki und Jezierski. Daß der Letztere dem Kaiser Nikolaus fast inniger als seinen Landsleuten und Mitburgern ergeben war, und daß zwischen Beiden ein sehr trauliches Verhältniß bestand, scheint der herzliche, wahrhaft freundschaftliche Empfang von Seiten des Kaisers zu beweisen, der ihm die Hand drückte mit den Worten: "Willkommen, lieber Jezierski, es freut mich ausserrobentlich,

Sie bier zu feben!" Batte ber Graf jenes Berbaltnif und biefe gute Stimmung bes Monarchen übrigens geborig benutt, und bem Raifer offen und ehrlich die Wahrheit gefagt; wie viel Mifgeschick mochte er bann bon feinem Baterlande baben abwenden tonnen? Doch vielleicht war es im Rath ber Borfebung beschloffen, bag feine gutliche Ausschnung zwischen Polen und Rufland fatt finden follte, wodurch biefes bloff in ben Stand gefett worben mare, feine gange Macht gegen bie Staaten ber Civilisation ju wenden, alle freifinnigen Inftitus tionen ju fturgen und überall bas Spftem ber Knute und bes absoluteften Despotismus einzuführen. Gelbft Polen murbe von einer folden Ausschnung nicht ben mindeften Ruten gehabt haben! Die Bortbruchigfeit Ruflands ift burch fein ganges Verfahren fomohl gegen Dolen, wie gegen andere Stagten zu beutlich bewiesen, ale bag man in feine beiligften Buficherungen, ja felbft in feine Gibe bas minbefte Bertrauen feten burfte. Batte ber Raifer Ditolaus im Fall einer gutlichen Ausschnung mit Polen feinen, gegen Die civilifirten Staaten beabsichtigten Rreuzzug unternehmen und gludlich beendigen fonnen, und mare es ihm auch nur halb gelungen. feine berrichfuchtigen Plane auszuführen, und mit Sulfe feiner Berbundeter ben unbeschränkten Monarchismus in ben fonfittutionellen Staaten Deutschlands berguftellen, fo murbe er ficherlich alle Bugeftandniffe, die er ben Polen gemacht hatte, gurudgenommen haben, und fie murben bann ungludlicher geworden fenn, als jemals zubor, indem fie die Rache eines ftolgen, tiefgefrankten Gelbftherrichere noch hatten empfinden muffen.

Es war nicht bloß ber Wunsch einiger Wenigen, sieh von der russischen Tyrannei zu befreien, sondern der Wunsch der ganzen Nation; und selbst diejenigen Polen, die nicht das Ungluck hatten, unter der russischen Knute zu stehen, die Einwohner Poseus und Galliziens, stimmten mit dem Nationalmunsch, daß ihr Baterland von aller fremden Herrschaft frei werden, und aufs Neue als selbsissadiger, unabhängiger Staat

in den europäischen Staatenfreis eintreten mochte, vollfommen aberein, und boten Alles auf, um biefen Wunfch zu erreichen.

Eine ungeheure Menge von Brennftoff mar fomobl in bem Ronigreiche Polen, ale in ben, bem moefowitischen Czarenthum einverleibten polnischen Provingen aufgehäuft; es beburfte nur eines Runten, um ihn zu entgunden, und eines einzigen freien Luftzuges, um ibn in bellen Rlammen auflobern gu feben. Go fehnsuchtevoll indeffen alle Polen auf eine gunftige Gelegenheit barrten, bie tyrannifchen Reffeln zu gerreiffen. fo fcbien boch ein folder Moment, wie eine fcmimmende Infel auf bem Dzean, fich immer weiter von ihnen zu entfernen. te naber fie ihm ju fommen glaubten. Bergebens hatten manche vaterlandisch gefinnte Polen gehofft, ber ruffische Reldjug gegen bie Pforte murbe bie Dacht Ruflands brechen. und ihnen eine Belegenheit zu ihrer Befreiung barbieten. Dan hatte hiebei befondere barauf gerechnet, bag Diebitfch nichts meniger, ale ein großer Keldherr ift, und daß er mit ben Turfen, die fur ihre Moscheen und ihren Islamismus zu fechten glaubten, bald einen verzweiflungevollen Rampf befteben muffe. Dann fonnte Polen in feinem Ruden eine Diverfion machen. und fich ohne großen Widerftand ju neuer Gelbftftanbigfeit erheben, indem das, von Truppen und Geld entblogte Rugland, bas aufferbem noch gegen Perfien fechten mußte, unfabig gemefen fenn murde, feine Dberherrichaft in Polen gu fcbirs men. Allein Diebitfch batte in ben Turken eine entnerpte und entsittlichte Nation gegen sich, bie noch überdies in ihrem Innern auf mancherlei Deife entzweit und verfeindet mar, und von einem fo niedrigen Baum mart es ihm leicht, Lorbeeren zu pfluden. Siegreich und von feinem Raifer mit einem prunkenden Ramen befchenkt, fehrte ber Uebermuthige nach Petersburg jurud, und mahnte jett, mit eben fo geringer Mube die gange Belt zu befiegen "). Die bedeutende Unzahl

<sup>\*)</sup> Diebitich fragte, voll Stolz auf feine Giege in ber Turtei und um bie Polen in Schreden zu feten, ben polnischen Dberften Byles

ber polnischen Rrieger, welche fich im Jahr 1828 bei bem ruffifchen Seere in ber Turfei befanden, trug ubrigens nicht menia bagn bei, die Unffrengungen ber Ruffen gegen bie Pforte gu labmen, indem die Mostowiter immer furchten mußten, amischen zwei Feuer zu fommen. Der Argwohn bes Raifers Difolaus gegen bie Dolen, auf beren Unbanglichkeit er, wie er recht aut mußte, feinesmeas rechnen burfte, und bon beren wohlverdientem Sag er im Gegentheil alles Mogliche ju beforgen batte, mar auch ber Grund, bag er feine Siege nicht bis aufe Meufferste verfolgte, und hiedurch mard Ronftantinovel gerettet. Die, von ben Lobrednern Ruflands fo bochgeprie fene, großbergige und edelmuthige Magigung bee Raifere entfprang alfo im Grunde bloß aus Borficht ober aus Kurcht. Der, fur Rugland gludliche Ausgang bes Rrieges, woburch Die Pforte, welche fo ungebeure Kontributionen zahlen mußte. in bobem Grabe geschwächt warb, vernichtete zwar die Soffs nungen ber Polen fur jenen Augenblick, aber bies raubte ihnen nicht ben Muth, von der Bufunft zu erwarten, mas bie Gegenwart verweigerte.

Endlich, in ben letten Tagen bee Julius 1830, trat bas große Ereigniß ein, bas alle bespotischen Throne in ihren Grundfesten erschütterte, nichtkonstitutionelle und absolute Monarchen in Angst und Schrecken, alle Wolker und alle Freunde ber Menschheit in Freude und Entzücken versetze, und die civilisierten, vom Sklavenjoch bedrückten Nationen anzreizte, die heiligen, unveräusserlichen Nechte zurud zu sordern,

zonsei: "Kennen mich die Polen?" Sie haben ihn nacher bei Grochow, bei Lawr und an andern Orten kennen gelernt und er sie gleichsalls. Er hat bewiesen, daß er zwar die abscheulichsten Graussamkeiten gegen Wehrlose zu verüben, aber selht mit der gehöten flebermacht keinen Krieg gegen tapfere, für ihr Baterland und ihre Freiheit kämpsende heere zu führen versteht. Die birsche Sabalt kankti, ein Deutscher, ist einer der gehöten Schankted der deutschen Nation! Wit denselben Wassen, womit er die Polen vernichten will, würde er anch im Stande seyn, sein eigenes Baterland unter die mostowitische Knute zu bringen, wenn es ihm möglich und nüter lich wäre!

welche unbeschrantte Willfuhr und Unmagung theils burch Lift, theils burch Gewalt ihnen entriffen batten. Die machtigften Berfechter Des absoluten Monarchismus mußten jest bffentlich und por ben Augen ber gangen Menschheit burch bie feierliche Unerkennung Ludwig Philipps von Orleans, als Ronig ber Frangofen, ihre elenden Spinnegeweben von Legitimitat und bon gottlichen, gemiffen Familien angeftammten, Berrfeberrechten gerreifen, und fattifch jugefieben, bag ben Das tionen bas Recht gebuhre, nicht allein zur bestimmen, von wem und auf welche Beife fie regiert fenn wollen, fondern baf fie fogar die Befugnif haben, die bochfte Bewalt gurud ju nebmen, fobalb berjenige, bem fie übertragen worben, fie nicht auf eine, ihren Bunfchen und Bedurfniffen gemäße Beife ber-Die Anerkennung Lubmig Philipps bon Drleans ift von großer praftischer Wichtigkeit; burch fie find alle Grundfate bee Legitimitatefpfteme fur nichtig erklart. burch ein gang anderes Rurften, und Bolferrecht ine Leben. als bas war, was Alexander von Rufland fo gerne auf bem gangen Erbboben eingeführt hatte. Das glangenbe und ruhmmurbige Beispiel ber Frangofen, Die Uebergeugung, baß bie absoluten Berricher zu viel in ihren eigenen Saufern zu thun hatten, als bag fie fich um bie Ungelegenheiten Unberer ernstlich befummern fonnten, und bas Bertrauen auf ben Beiftand Frankreiche ermuthigte felbft fleine Bolkerschaften, biefen, fchon fo lange erfehnten Augenblick zu benuten, um ibre Reffeln zu gerreißen.

Belgien folgte zuerst dem Beispiele des großen Nachbarstaats, und wenn man auch gerne zugibt, daß die Quellen der belgisschen Revolution nicht alle so rein, nicht alle so edel waren, wie jene der Pariser, so kann man doch immerhin nicht läugenen, daß die niederländische Regierung große Mißgriffe gethan hatte, und daß die Belgier auf mancherlei Weise tief gekränkt und hart gedrückt waren. Gewiß irrt man also gar sehr, wenn man die belgische Revolution bloß als das Ergebniß der Umtriede katholischer Geistlichen und einiger unruhigen, ehr-

geizigen und felbsischtigen Menschen betrachtet. Die hohe Mahlstener, die starken Auflagen auf das Getreide, die uns gleiche Besetzung der Aemter, von denen die einträglichsten und bedeutendsten fast ausschließlich gebornen Hollandern zu Theil wurden, die Beschränkung des öffentlichen Unterrichts und der Preffreiheit, die Verbannung der franzbsischen Sprache aus allen öffentlichen Verhandlungen, die Abschaffung der Gesschwornengerichte, die Entsetzbarkeit der Richter, die Unverantswortlichkeit derselben, so wie auch jene der Minister, waren allerdings höchst wichtige Beschwerden, und König Wilhelm gab keinen sehr einleuchtenden Beweis seiner vaterlichen Gessinnungen, als er, statt diesen Beschwerden abzuhelsen, mit Kanonen und Vajonetten die Besgier zum Schweigen bringen wollte.

Die Bereinigung Belgiens mit Solland gebort gu ben Meifterftuden jener flugen Diplomaten, Die unbefummert um bas Wohl und Wehe ber Bolfer, bloß auf die Befriedigung ber Berrichfucht und bes Chrgeizes ber Furften bedacht find. Done die mindefie Rudficht auf die Gitten, Die Bedurfniffe, Die Bunfche und die Intereffen ber Nationen gu nehmen, befimmen fie die Grangen ber Staaten nach ber leblofen Landfarte, und wenn auf biefer nur Alles recht ichon abgerundet und abgemeffen ift, bann ift es icon gut!! Gebirgeketten, Seen, Fluffe, Festungen, die Bahl von gevierten Meilen und von - Seelen, bas find bie Regeln, wornach fie bie Staas ten und Bolfer unter Die irbifchen Berrgotter austheilen. Quabratmeilen und Seelen find die goldenen hesperischen Mepfel, wornach unfere großherzigen Canbesvater, unfere Beltbegluder und Bolferbedruder eben fo luftern find, wie "ber Furft, ber in ber Luft her,richet." Darum ift man auch immer fo eifrig bemubt, bie Bahl ber Geelen auszumitteln, nicht um fur ihr Seil zu forgen, fonbern um fie nach hunderten und Taufenden als Rechenpfenninge ober ale gemungtes Gelb zu benuten. Satten manche großbergige und liebebolle Bater ben Bauberfigb ber Cirte,

so wurden sie mit innigem Bergnügen ihre vielgeliebten Kinder in jene Urt von Thieren verwandeln, deren Fleisch die Ifracliten nicht effen dursen, benn sie wissen, daß es, wenn auch nicht
ruhmwurdiger, doch weit leichter ist, dergleichen Thiere zu
huten, als vernünftige, ausgeklarte und gebildete Bolker zu
regieren.

Nach jenen Regeln ber Diplomaten, bie immer bas Ungertrennbarfte trennen, bas Wiberfprechenbfte miteinander vereinigen wollen, ward Belgien mit Solland und Polen mit Die Gemuthlofen mahnen, bag ihre Ruffland verbunden. Protofolle ben Bolfern als ewige und gottliche Gefetze bienen follen, allein fie irren. Dicht frembe Minister und Diplomaten, fonbern bie Bolfer felbft muffen bestimmen, wie und bon wem fie regiert fenn wollen, benn fie muffen ihre Bunfche, ihre Bedurfniffe, ihre Zwecke am beften fennen, und beffer als irgend ein Underer fuhlen und miffen, mas ihnen Moth thut. Dur eine Regierung, Die aus bem Willen bes Bolkes felbft hervorgegangen und mit bem lettern gleichfam verwachsen ift, fann Dauer und Reffigfeit haben. Wenn man aber bie widersprechendften Bestandtheile gusammen leimt, Beftandtheile, die fich wechfelfeitig gurudftogen, fo fann man berfichert fenn, bag ber gange Bau, und wenn er noch fo fchon und zierlich im Meuffern ba ftanbe, zerfallen und auseinander weichen muß. Dies war benn auch ber Kall bei Solland und Belgien, bei Dolen und Rufland.

Ueberall brohete ber Auskan, ber unter ben Thronen bes Despotismus tobte, ber schrankenlosen Willfuhr ben surchtbarssien Untergang, benn überall hatte man gesucht, seinen Schlund mit Pech und Schwefel und Pulver zu stopfen und die Flammen mit Del zu löschen. Man wollte durch tyrannischen Druck eine Unzufriedenheit der Völker ersticken, welche die ganz natürliche Wirkung des vorherzegangenen Drucks war, und hiedurch warb das Uebel noch schlimmer. Statt dem Beispiele einsichtsvoller Fürsten zu folgen, und den Völkern freiwillig zu gewähren, was sie, als vernünstige und benkende Wesen,

nach Maggabe ihrer Bedurfniffe, ihrer Civilifation und ihrer bobern menschlichen Bestimmung fordern konnten, marb ihnen von manchen Machthabern Alles verweigert, mas fie mit bem beften Recht verlangten, ja felbft bas, mas man ihnen bereits gegeben und jugefchworen hatte, ward ihnen, wie in Polen, wieder entriffen. Durch die großen Ereigniffe, wodurch Europa feit vierzig Sahren erfcuttert murbe, und burch bie fraftigen Rehren, welche bie Bolfer ihren großherzigen Landesvatern gegeben hatten, maren manche berfelben nichts fluger geworben, benn jehe Ereigniffe und Lehren batten auf fie feinen Gindruck gemacht. Ralt und ftarr, berg : und gedankenlos ftanden fic ba, wie die Alpen ber Schweig, an benen Sturme und Ungewitter Sahrtaufende lang vorüber geben, ohne eine merkliche Spur ju hinterlaffen. Gie trotten auf ihre Legitimitat und auf ihr gottliches, vom himmel ftammendes Recht, über Die Nationen nach Billfuhr zu herrschen, ein eingebilbetes, erlogenes Recht, bas fie mit keiner einzigen Urkunde beweifen fonnen: Und diefe munderlichen Grillen, welche die beilige Bundesafte, das Evangelium des Abfolutismus, in ihren Ropfen verknochert hatte, machte fie unfahig, ben Beift und bie Bedurfniffe ihrer Beit zu begreifen. Gie wollten fteben bleiben, wo fie maren; bie Mationen follten auf ben Standbunkt jurud fehren, auf welchem fie fich bor einem Sahrtau. fend befunden hatten, und Pfaffen, Jefuiten, geheime Polizeien, Cenfuren, Bucherverbote, politische Inquisitionen, Retten und Rerter, Ranonen und Bajonette follten jenen berrlichen Buffand wieder ins Leben rufen. Das mar unmöglich!

Die Braunschweiger, langst der Tollheiten ihres Don Michels überdruffig, jagten ihn, wie er es verdiente, zum Lande hinaus, und der deutsche Bund, dessen Mitglied er war, sand nicht gerathen, gegen das Bolk, welches nichts weiter gethan hatte, als wozu es von Gottese und Nechtswegen vollskommen besugt war, einen Bannstrahl zu schleubern. Bor zehn Jahren hingegen wurden diese Ereignisse, so wie jene in Rassel und Dresden, ganz andere Folgen gehabt haben. Man

wurde Kongresse zu Karlebad, zu Laibad, zu Berona gehalten, ungeheure Protokolle zusammen geschrieben, und vielleicht brei ber schönsten Städte Deutschlands, Braunschweig, Dresden und Kassel in Aschenbausen verwandelt haben, um nur das unbeschränkte monarchische Prinzip in seiner vollen Glorie und Kraft wieder herzustellen! Allein die Verhältnisse hatten sich geändert; die Bolter waren aus ihrem Schlummer oder viels mehr aus dem lethargischen Staunen erwacht, in welches sie durch die bespotischen Maßregeln ihrer Zwingherren versetzt waren. Der heilige Bund war mit seinem Stifter gestorben, und die Schreckenszeit der Kongresse war vorüber gegangen! Ich sage, die Schreckenszeit, denn in der That, es war eine Schreckenszeit!

Bor bem Rongreß ju Machen hatten manche gutmuthige Menfchen fich oft gefreut, wenn ihre Gewalthaber ober beren Minifter, bei benen man einen unerschopflichen Brunnen bet Weisheit und des Erkenntniffes voraussette, irgendmo gufams men tamen, um, wie man mahnte, freundschaftlich miteinander uber bas Bohl und Bebe ber Rationen fich zu berathen. Dun, fprach man, nun werden alle Sinderniffe binweggeraumt werden, die bem Glud ber Menschheit im Bege ftanden; nun werben unfere "großen Potentaten" fich baruber vereinbaren, wie fie ben Soffnungen, ben Bunichen und Bedurfs niffen der Nationen auf eine genugende Beife entsprechen und ihre glangenden, in ben Tagen ber Angft und ber Roth gegebenen Berfaffungen erfullen wollen! Jett ift bas taufendjabrige Reich im Unguge, beffen Dauer nicht nach men fche licher, fondern nach gottlicher Zeitrechnung geschätzt werben muß. Dun werben wir bald feben, wie Gerechtigkeit und Kriede, Boblftand und Freude auf Erden fich fuffen und bergen, wie die Lowen und Tieger mit ben Schafen und Lams mern fo freundlich und friedlich auf ber Weibe geben und Gras freffen werben. Geht, bas ift bie Frucht bee beiligen Bundes! Das ift bas Werf Alexanders, bes Weltbeglus dere!

Band II.

Aber leider war nie oder hochst selten, und dann nur als Nebensache, das heil der Nationen Gegenstand solcher Berathungen, im mer und sast ausschließlich waren es die Interessen der Kabinette, denn wenn es auch gewöhnlich hieß, man wolle die Rube, die gesellschaftliche Ordnung und das Glück der Bölker in Berathung ziehen und zu besestigen suchen, so verstand man doch hierunter nichts anders, als daß man die unumschränkte Willkühr in ganz Europa bez gründen, alle freie, geistige Mittheilung gewaltsam hemmen, der höhern Entwickelung der Menschheit nach Möglichkeit Einhalt thun, kurz, daß man die martervollen Fesseln noch stärker und brückender zusammenziehen wollte.

Schon ber Kongreß zu Bien batte manchem Besonnenern bie Binde geluftet, welche ibm bie Augen bebedte; burd bie Rongreffe ju Rarlebad, ju Troppau und Laibach, burch bie Bundestagebeichluffe vom 20. Gentember 1819, burch bie Demagogen, und Carbonariheten, burch bie Bermeigerung ber fo beilig zugeficherten Berfaffungen, burch bas Berfahren gegen Meapel, Piemont und Spanien ward fie vollig hinweggeriffen. Rebes Mal, wenn von einem bevorftebenden Monarchenkongreß bie Rebe mar, fcbien es Allen, ale ob an einem fcmuslen, glubend beifen Tage fich am Borigont ein furchtbares, fcwarges Gemitter mit Donner und fcblangelnden, feurigen Bligen zusammenzog; Jedem verging Thatigkeit, Rraft und Muth bor Furcht und Warten ber Dinge, Die ba fommen follten, und hatte fich bann plotlich bas gräßliche Gemitter mit einem entschlichen Schlage feines unreinen, ich mefel baltigen, verberblichen und mephitischen Stoffe ents laben, bann irrte Alles voll Berwirrung, voll Angft und Schreden umber, um zu forfchen und ju feben, mo es gegundet babe, benn baß es irgendwo eingeschlagen haben muffe, baran zweifelte Diemand, nur mußte man manchmal nicht: wo und bei wem? Ctatt, bag fonft nach einem Gewitter bie ermattende Site nachläßt und Alles zu neuer Lebensfraft, Munterfeit und Frifche gurudfehrt, mard burch jebes biefer Gewitter bie gluthvolle, beangftigende Schwule verdoppelt, ja wohl gar verzehnfacht; Lerden und Rachtigallen maren berftummt ober getobtet; fein froblicher Laut ließ fich weiter bernehmen. Die Blumen und Bluthen ber Soffnung vermelften. Die Saaten, bon benen ber fleifige Arbeiter ben Lohn feiner Mube erwartete, maren von feurigen Bligen verfengt, und bas Benige, mas ihm noch blieb, ward von giftigem, Deft und Berderben aushauchendem Ungeziefer und Unfraut, von Mauthen und Bollen, von unerschwinglichen Abgaben und Steuern, bon Ronffriptionen und Truppenausbebungen, bon Cenfuren, Bucherverboten und Roufistationer, von ungeheuern. auch ben letten Nothpfenning ber armen Wittme verschlingenben Civilliften, von fcmelgerifden Sofhaltungen, von Bevorreche tigungen einzelner Kamilien und Raften, von einem Seer reichbefoldeter Beamten, von Ungleichheiten ber Staateburger, por bem Gefet und bor ben Richterftublen, von ungleicher und partheiischer Bertheilung ber Auflagen theils erftidt, theils aufgefreffen. Der gemeine Mann, ber überall etwas aberglaubifch ift, mahnte fogar: biefe Gewitter founten unmbglich vom lieben Gott berfommen; ce muffe burchaus ber Bofe, ber einft mit Retten ber Rinfterniß in ber Bolle gebunden worben, fich feiner Reffeln entledigt haben, und auf unfere Erbe gurud's gefehrt fenn, um die furchtbaren Bewitter ju erregen, und jenes giftige, verderbliche und übelriechende Ungeziefer und Unfraut unter ben Baigen ber Menfcheit auszuffreuen.

Dem fen, wie ihm wolle! Der heilige Bund, beffen Fruchte mit eben so gleisnerischen, salbungsvollen und trügerischen Borten ben Boltern empsohlen wurden, wie die herrlichen Uepfel, welche die boshafte Schlange unsern ersten Eltern im Paradiese anpries, war gewiß kein Baum des Lebens für die unglückliche, getäuschte Menschheit, sondern er gehörte in die Klasse der Gistbaume, beren Duft und Schatten sogar tödtlich sen soll. Das können alle Nationen Europa's, und besonders Frankreich, der größte Theil von Deutschland, Italien, Spanien, Portugal, Griechenland und Polen bezeugen!

8 %

- Es mar unter biefen Berhaltniffen fein Bunder, bag bie civilifirten Bolfer unfere Belttheile burch big Parifer Revolution vom Julius auf bas Lebhaftefte aufgeregt murden und mit enthusiaftischer Freude bie Runde bon ben großen Ereigniffen empfingen, wodurch ber unbeschrankten Willfuhr, wie man hoffte, fur immer ber eiferne Scepter gerbrochen mar. Der Donner ber Ranonen in Paris batte alle besvotischen Throne von den Ufern bee Tajo bie ju benen ber Rema erschüttert; alle Bolfer, Die unter bem Joch von Tyrannen feufzten, erblickten in ben letten Tagen bes Julius bas berrliche Morgenroth einer Schonern Beit und richteten vertrauenvoll ihre Blide nach Frankreich, um bei einer großen, ebeln, aufgeklarten und belbenmuthigen Ration, Die bon ber Borfebung jur Beschützerin ber Freiheit und ber Menschenrechte bestimmt ift, fur ben Rothfall Sulfe und Beiftand gegen ben Despotismus zu fuchen.

Das furchterliche Schredenspftem, bas Ronftantin und. feine Selfer und Selferebelfer in Polen eingeführt hatten, murbe übrigens lange bor ber frangbfifchen Revolution und den Ereigniffen in Belgien und Deutschland allgemeinen Aufftand erregt haben, wenn nicht mehrere besonnene Manner, bie Umftande und Berhaltniffe gu Rathe gogen, fo baufig ben Sturm beschworen, und ihre weniger bedachtsamen, bis gur Bergmeiflung gebrachten Mitburger von gewaltthatigen Magregeln jurud gehalten batten. Es ift noch nicht Zeit; wir muffen einen gunftigern Augenblick erwarten, fprachen Auffer Rufland haben wir zwei machtige Nachbaren, beren Intereffe es ift, une unter bem Joch unferer mostowitischen Tyrannen zu erhalten, weil fie fonft furchten mußten, daß unfere, in ben, ber bfterreichischen und preußischen herrschaft unterworfenen Provingen fich gleichfalls erheben und fich mit uns bereinigen mochten. Wir wurden alfo nicht als lein Rufland, fondern auch jene beiben Dachte miber uns haben, und trot aller moralifchen Rraft in bem ungleichen Rampfe ju Grunde geben. Der Zeitpunkt ift noch nicht ba,

um einen Berfuch zur Wiedererlangung unferer Freiheit gu Durch Uebereilung wurden wir nicht allein uns felbft, fondern alle unfere Mitburger, ohne die mindefte Soffnung eines gludlichen Erfolges, ber ganglichen Bernichtung unnuter Beife Preis geben; man wurde zu Ehren des unbeschrankten Despotismus, ber gottlichen, vom himmel fammenben Selbstherricherrechte und bes beiligen Bundes unfer geviertheiltee, fcon fo oft verheertes Land in eine Bufte voll Blutftrome, voll Leichenhugel und Afchenhaufen verwandeln, und fein Bolf in Europa tonnte in biefem Moment, mo faft Alles unter bem ertobtenden und vernichtenden Drud ber febranken-Tofeften, frevelhafteften Billfuhr ichmachtet, une ben minbeften Beifrand gemahren. Allein ce lagt fich vorausseben, baf biefer Drud nicht mehr lange bauern fann; bag andere Nationen, beren politische und geographische Lage einem folden Unternehmen gunftiger ift, ale die unfere, aus ihrem finftern, verzweiflungsvollen Stumpffinn ermachen, die Retten , womit fie gefesselt find, gerbrechen und fie ihren Inrannen ine Beficht schleubern merben; baburch wird auch uns die Gaffe ber Freis beit geoffnet fenn!" Durch biefe und abnliche Borftellungen, welche die einfichtevollern Polen ihren, burch Ronftantins Grauelthaten aufe Acufferfte gereigten Mitburgern machten, wurden manche Gemuther fur ben Augenblick beruhigt, und man ließ es fich gefallen, die große Stunde ber Rache ju erwarten, die gewiß, wie alle Berhaltniffe bes Auslandes zeigten, febr bald ichlagen mußte.

Die polnische Revolution war also eben so wenig, wie bie belgische und wie die Bolksbewegungen in Deutschland, eine Nachahmung ober eine Wirkung der franzbsischen, und noch weit weniger ein Ergebniß von Auswieglungen ein-heimischer Demagogen und ausländischer Emissäre, wie man russischer Seits der Welt so gerne vorzuspiegeln sucht, um die Menge der Abschallichkeiten zu verhüllen, wodurch Ausland selbst diese Revolution ins Dasen gerufen hat. Wäre die Berfassungsurkunde nicht so treulos, so meineidig verletzt und

bernichtet, und batte man nicht fo gewaltthatig und graufam Die beiligften Rechte und bie garteften Gefühle ber Menichbeit mit eifernem Ruge gertreten; fo mochten die Volen vielleicht nach und nach die frubern, burch fo viele jammervolle Dentmale ibnen . fait auf jeden Schritt gurudaerufenen Ungereche tiafeiten Ruflands verschmerzt baben, und burch ein fpateres, rechtliches Berfahren ihrer ruffifchen Bebieter wegen ber Bergangenheit verfbhut worben fenn. Allein bies mar nicht ber Rall: nie und nirgend mard bon ruffifcher Seite ein berfob. nenber Schritt gethan, int Gegentheil bot man noch felbft nach ber frangbifichen Revolution, mo boch die Gemuther im bochften Grade aufgeregt waren, und man gewiß bie großte Urfache batte, mit Schonung ju verfahren, Alles auf, um bas Toch bes Autofraten fo fchwer als moalich zu machen. Durch gangliche Berabwurdigung und burch ben unertraglichften Druck wollte man ben Polen burchaus ben Muth rauben, bie gunflige Gelegenheit zu benuten, welche ihnen die Greigniffe bes Sabres 1830 gur Biebererringung eines freien und felbftffanbigen Baterlanbes barboten.

Die Parifer Revolution und bie Begebenbeiten in Belgien und Deutschland machten naturlich auf ben großbergigen Bater Difolaus einen gang andern Gindruck, als auf feine ungehorfamen Rinder im Ronigreich Polen. Diefe, voll Soffnung, bag ber Tag ihrer Erlofung balb anbrechen murbe, fingen an, freier zu athmen; Die Berathungen über politische Gegenftande und besondere uber bas Beffte bes Baterlandes wurden lebhafter, bie wechselseitigen Mittheilungen offener, benu Jebem leuchtete es ein, baß es jest ober vielleicht nie mbalich fenn murbe, die fo ichandlich geraubten Guter wieber gu erfampfen. Das Berhalten ber beutschen Rurften bei ben Ereigniffen in Belgien und befondere in Braunfchweig, Raffel und bem Abnigreiche Sachfen zeigte beutlich genug, bag man endlich einmal anfing, Die Rothwendigkeit einzuseben, ber aus tiefgefühlten Bedurfniffen entspringenden Bolkestimme nachzugeben, und bag felbit bie absoluten Berricher Deutschlands

sich nicht mehr getrauten, mit Kanonen und Bajonetten gegen bas, nicht allein bei ben Bolfern, sondern selbst bei den Heeseren verbreitete Ideenreich zu Felde zu ziehen. Die Polen durften also darauf rechnen, daß von dentscher Seite wenig zu besorgen war, zumal da Frankreich, als kraftvoller und heldenmuthiger Beschirmer der Freiheit und der Menschenrechte brobend mit einer großen Heeresmacht im Hintergrunde stand, und man versichert senn durfte, daß jeder achte Franzose voll hoher Begeisterung bereit senn wurde, für die Freiheit und Selbstständigkeit der polnischen Nation, die so viele Ströme ihres edelsten und kostdanz bluts in den französsischen Schlachten und für die Sache Frankreichs vergossen, auch sein Blut und sein Leben zu wagen.

Gang andere bachte ber Raifer Difolaus! Ihm erfchies nen jene Begebenheiten als bochft ftrafbare und frevelhafte Eingriffe ber Bolter in bas gottliche Recht ihrer legitimen Gewalthaber, nicht als nothwendige Rolgen bes ichreienden Biberfpruche zwischen ben allgemeinen Bedurfniffen und ber brudenden Wirklichkeit. Er betrachtete bie Ummaljungen und Bolfebewegungen in Belgien, in Braunschweig, in Seffen, in Sachfen und andern beutschen gandern theils ale ben blogen Nachhall ber Parifer Revolution, theile ale bas Werk bemagogischer Aufwiegelungen, theile auch und hauptfachlich ale eine Wirkung ber Civilisation, welche in allen jenen ganbern einen vorzüglichen Sobenpunkt erreicht batte, und nun ben gottlichen Rechten, bem legitimen und abfoluten Gelbitherricherthum ben Untergang brobete. Er befchlog begbalb, mit feiner Beeresmacht und mit jener feiner Berbundes ten bie civilifirten Staaren zu übergichen, in Frankreich, in Belgien und in ben beutschen Landern ben alten Buftand ber Dinge berguftellen, bie fonftitutionellen Monarchien in abfolute umzuwandeln, und auf biefe Beife bem freien, politischen Muffcwung ber Bolfer Grangen ju feten. Die Preffreiheit, Diefer Dorn im Muge aller unbeschrantten Gelbitherricher follte, wie es trot ber fo beilig befdmornen Ronftitution in Polen

geschehen war, und wie es auch burch die Ordonnangen Karls X. hatte geschehen sollen, in allen Staaten vernichtet; die Grundsatz des heiligen Bundes sollten in ihrer pollen Glorie überall hergestellt, und Franzosen und Belgier, Braunsschweiger, Sachsen und Hessen sollten auf's Neue nach Berosneser Geigen und Karlsbader Maultrommeln tanzen lernen. Darum rüstete sich Kaiser Nikolaus zum Kriege, denn er wähnte, daß, wenn nur die konstitutionellen Berfassungen in unumschränkte Despotien verwandelt, die Freiheit der Rede und der Presse unterdrückt, und die Grundsätze des absolutesten Monarchismus mit Wassengewalt überall eingessührt würden, dann würden auch alle freisinnigen Ideen aus den Köpsen verbannt senn; keine Revolutionen würden weiter statt sinden; kein Bolksaufstand dem Despotismus mehr drohen.

Ehe ich aber weiter gehe, sein es mir erlaubt, noch einige Worte über Preffreiheit und über ben heiligen Bund zu sagen, ber unter ben jehigen politischen Verhältnissen schwerlich jemals wieder in's Leben treten wird. Ich bitte Diejenigen, für welche diese Gegenstände, die übrigens mit den polnischen Angelegenheiten in naher Beziehung stehen, kein Interesse har ben, einige Blätter zu überschlagen.

Freilich hab' ich schon mehrere Male Gelegenheit gehabt, in diesem Werke meine Unsichten über Preffreiheit zu außern; ba aber jetzt an manchen Orten von Censur und Prefgeseigen mehr als jemals die Rede ist, so halte ich es nicht für übers flussig, meine Ideen hier etwas aussuhrlicher zu entwickeln.

Gott felbst gab ben Menschen die Fahigkeit und ben Trieb, ihre Gefühle, Begriffe und Gedanken gegen einander auszutauschen, und auf diese Weise sie zu immer höherer Boll-kommenheit zu erheben. Wer folglich aus Herrschgier, Eigennut, Selbstsucht oder einer andern Leidenschaft oder kanne ben freien Geistesverkehr zu hemmen sucht, der verletzt die heiligsten Nechte ber Menschheit, deren sittliche und geistige Veredlung das erhabene, von dem Schopfer selbst bestimmte

Biel unfere irdischen Dasenne ift, und bloß burch wechselseitige Mittheilung erreicht werben fann. Man bente fich eine Kamilie oder eine Gefellschaft von Menschen, Die gemeinschafts lich mit einauder effen, trinken und arbeiten, ohne baf jes male Giner von ihnen weder burch Reden, noch burch Blicke, noch burch Mienen einen Gedanken ober eine Empfindung andeuten follte; wie ftumpffinnig, wie bumm, wie gefühllos werben biefe Menfchen am Ende werben! Reiner wird Theil nehmen an bem Schmerg ober ber Freude bes Undern, und ibre Denkfraft wird, felbft bei ben begten Unlagen, fich nicht meiter ausbilben, als gur Berrichtung ihrer Geschafte nothig ift. Man gebe nur in ein Arbeitsbaus, mo ben Buchtlingen alles Sprechen und aller Berfehr mit einander unterfagt ift! Sie gleichen lebendigen Automaten; ihre Scelenfrafte erfterben : alle Empfanglichkeit fur eblere und bobere Gefühle mirb pernichtet, und wenn fie einft, mit zusammen geschrumpften Bergen, nach einer Reihe von Jahren bas Arbeitehaus verlaffen, bann find fie in ber Regel gwar gum Bofen unfabig, aber auch eben fo unfahig zu allem Guten, mit Ausschluß ber groben mechanischen Arbeiten, Die fie in ihrem Buchthause erlernt haben. Und gerabe in ein folches Buchthaus wollten Difolaus und Rouftantin bas Ronigreich Wolen vermanbeln; folche Automaten follten beffen Bewohner werben, und au biefer Stufe fittlicher und geiftiger Erniedrigung wollte man alle eivilifirten Nationen berabwurdigen!

Betrachtet man bagegen eine andere, arbeitsame Gesellschaft, beren Mitglieder wahrend ihrer Geschäfte und ihrer Erholungsstunden ihre Gedanken, Empfindungen und Ideen gegenseitig austauschen, wie frohlich, wie heiter, wie verstandig und einsichtsvoll werden sie auch die muhevollsten Arbeiten vollbringen; wie wird jeder Einzelne suchen, den Uedrigen ihre Laft zu erleichtern, und wie innig wird ein Jeglicher unster ihnen an dem Schicksal der Andern, an ihrem Bohlsen und ihren Leiden Antheil nehmen! Bechselseitige geistige Mitsteilung ist das nothwendige Bedingnis der menschlichen Bers

vollkommnung und alles achten Lebensgenusses; sie erhöhet unsere Freude und lindert unsern Schmerz; sie erweitert den Rreis unserer Kenntnisse, berichtigt unsere Begriffe und lautert und veredelt unsere Empfindungen! Dhne Freiheit des Geistesverkehrs ist es den Menschen unmöglich, das Ziel zu erreichen, das Gott ihnen bestimmt hat; sie mussen zur tiefsten Rohheit hinadsunken, und wenn ihrer auch noch so viele Millionen bei einander wohnen, doch eben so sehr verdummen, wie jene Unglucklichen, die, unter den Thieren des Waldes ausgewachsen, für alle geistige und sittliche Ausbildung unempfänglich wurden.

Batten boch von jeher die Gemaltigen ber Erbe, und besonders auch jett ber Raifer Difolaus bedacht, daß die Mehrheit ber Stimmen immer auf ber Seite ber Bolfer ift ; baf bie Stimmen ber Regierenden fich gegen jene ber lettern nur verhalten, wie ein Tropfen jum Ocean, und baf ce baber febr weise und vernunftig mare, gegen eine foiche Debrbeit, fur bie überdieg Bernunft, Recht und Billigfeit ftreiten, feine gewaltsame Opposition zu magen; batten fie überlegt, baß bie Menschen mit Bajonetten, Ranonen und Rarabinern, mit Rerfern, Retten und Benterbeilen, mit Cenfuren, gebeimen Polizeien und Inquisitionen wohl auf furze Beit in Kurcht geset und zu gegenseitigem Difftrauen gegen einander peranlaft merben fonnen; baf aber alle biefe Mittel nicht fabig find, Grundfate und Ibeen ju vertilgen und auszurots ten, fondern daß ber Ruf ber Nationen, fobald fie bon ihrem augenblidlichen Schreden fich erholt haben, leicht in gerfibrenden, bon flammenden Bligen begleiteten Donner ausarten fann, ber auch bas festeste Webaube, welches biplomatische Rluabeit und pfaffifche Arglift aufführten, in Schutt und Alfche verwandelt; batten fie endlich nie vergeffen, daß bie Weltgeschichte eine unerbittliche Richterin ift, die fich weber burch Bestechungen, noch burch Drohungen beschwichtigen lagt, und baf bas Deifte von bem, mas hienieben fur beilig erflart wird, nicht blog von ben Zeitgenoffen verflucht und von

ber Nachwelt in bem großen, mit Blut und Thranen gefcbriebenen Buche ber Beit gebrandmarkt, fondern auch von bem bochften Richter bereinft mit einem gang andern Ramen wird bezeichnet werden. Satten die Karften, fage ich, dieß immer ernftlich bedacht, o bann murbe nie ein folcher Buftand allgemeiner Unzufriedenheit eingetreten fenn; bann murben mir und fie jest feiner fo furchtbaren Bufunft entgegenschen, als bie ift, ber wir nun mit jedem Augenblide naber ruden; bann murben alle bie Ercigniffe, moburch Europa feit vierzig Sahren auf bas Beftigfte erschuttert murbe, nicht fatt gefunben baben: Die Raifer Alexander und Difolaus batten bann feine polnische Konftitution fo beilig beschworen und ihre Gibe fo treulos gebrochen; ber nordische Despot batte fich bann nicht erfuhnt, Dolen und Lithauen in ein großes Mord - und Leichengefilde und Europa in ein ungeheures Buchtbaus vermandeln zu wollen; Die civilifirten Nationen murben bann fo wenig von feinen wilden, barbarifchen Rauberhorben, wie bon ber gräßlichen Seuche, ber Brechruhr, bedrobet fenn ! Belche Opfer wird nicht allein Volen, fondern auch die gange Menschheit vielleicht ber Berrichfucht, bem Chracis, ber Lanbergier biefes einzigen Gelbsterrschers noch bringen muffen! Ift ein folder Autofrat fo ungeheure Opfer werth? Und welche Berbienfte bat er und feine Dynastie um die Belt, um barauf Unfpruch ju machen? Wo find bie Urfunden, burch welche ber Simmel ibm bas gottliche Recht übertragen bat, bie Polen burd bie fchredlichfte Tyrannei auf ben bochften Grad ber Bergweiflung ju bringen? Bo find bie Urfunden, wodurch bie Borfebung Rarl X. und andere Despoten in Sinficht ihrer Bolfer bergleichen Rechte verlieben bat? Man lege fie boch ben Nationen por Mugen, und bann berufe man fich auf abttliche Rechte!

Es ift ein altes, aber fehr mahres Spruchwort, bie Bahrheit findet selten einen freundlichen Wirth, und in ben Palaften muß sie in ihrem schlichten, einsachen Rleibe um so weniger gute Aufnahme erwarten, ba ihre Tobfeindin,

bie Luge, in glanzendem, reizvollem Flittergewande dort leisber nur zu oft die Stelle der Favorite einnimmt. Aber — follte der Schriftseller wohl strasbar senn, der offen und ohne Hehl den Fürsten und Regierungen die Wahrheit sagt, und ihnen die Mittel andeutet, das Vertrauen und die Liebe der Wölker sich zu erwerben und zu erhalten, und wenn sie es bereits verloren haben, es wieder zu gewinnen? Sollte der salschäusige Abitophel, mit dem Stern auf der Brust, der heimtücksich getreue Völker und rechtliche Manner als aufrührerische Rebellen, als Demagogen und Auswiegler bei ihren Fürsten verleumdet, diese zu den kränkendsten, härtesten, uns weisesten Maßregeln gegen ihre, sie einst so innig liebenden Unterthanen verleitet, und dadurch vielleicht gar den sich schnell entwickelnden Keim zu den surchtbarsten Erschütterungen und Staatsumwälzungen legt, nicht weit strasbarer senn?

Das gange Streben mehrerer Monarchen mar barauf gerichtet, alle, fowohl geiftige, als materielle Rrafte, Die ihnen . auf irgend eine Beife zu Gebot ftanben, zu vereinigen, um bas Fortschreiten ber Menschen zu hoberer Ausbildung zu bemmen, und Alles zu entfernen und zu unterbruden, mas ber unbeschränkten Willfuhr im Mindeften nachtheilig fenn konnte. Die Ginfuhrung ftrenger Cenfuren und bie Unterbruckung ber Preffreiheit ichienen manchen Rurften und Miniftern Die zwede magigften Mittel, ben "bofen Beitgeift," über welchen man auf Thronen und Rangeln fo laut jammerte, bon ber Die Ungufriedenheit ber Bolfer mar Erbe zu verbannen. aber nicht burch Bucher und Zeitungen, fondern burch die bes ftebenden Berhaltniffe bewirft worden, und fie fonnte nur baburch gestillt werden, wenn man alle jene unheilbringenben, brudenden Ginrichtungen binwegraumte. Millionen Menfchen, bie außer ihrer Bibel, ihrem Ratechismus und ihrem Gefangbuche nie ein gebrucktes Blattchen Papier in ber Sand gehabt hatten, flagten eben fo bitter, eben fo bergergreifend, wie jene, Die taglich die neuesten politischen Berke, Alugschriften und Zeitungen lafen; fie fublten bie Laften, bie man ihnen

auslegte, und bas bringende Bedurfniß bessen, mas man ihnen widerrechtlich verweigerte; bas mar genug, um ihren Unswillen aufzureigen.

Gewiß mar es manchen Regenten mit bem fo oft und fo laut ausgesprochenen Borfate, die Bolfer gludlich ju machen, fein Ernft, benn wie murben fie fich bann mohl ber wichtigften Mittel beraubt haben, wodurch fie die Bedurfniffe und Bunfche ihrer - Unterthanen fennen lernen fonnten? Sie wollten feine ftellvertretenben Berfaffungen und feine freie Preffe, ja fie wollten nicht einmal ein freies Wort in ihren Staaten bulben; auf welchem Wege fonnten fie benn bie allgemeine Roth und beren Urfachen fennen lernen? Bon ihren Matreffen, Beichtvatern, Sofjuben, Rammerherren und andern Soffingen, mit benen fie fich umgeben batten? Sa, mahrlich, Die maren vortreffliche Rurfprecher ber armen Bolfer, die von ihnen bis auf den letten Blutetropfen ausgesogen und mit bem schnodeften Uebermuth behandelt murben! Run, mo follten benn bie guten Regenten bie Urfachen jener allgemeinen Ungufriedenheit fuchen ?

"In ber Dreffreibeit! In ben politischen Schriften und Beitungen!" riefen bie Berfechter bes unbeschrankten Monarchenthums. "Die Freiheit der Preffe, bie Bugellofigkeit der Schriftsteller, die allgemeine Lesewuth, bas find die Urfachen ber emporerischen Stimmung ber Bolfer. Die Preffreiheit muß vernichtet werden; die freie Rebe ber lauten Schreier muß aufboren; firenge Cenfuren, machfame, immer lauernde Polizeien und Inquisitionen muffen angeordnet und überall eingeführt werben; man muß Rube und Ordnung in der Welt ftiften, bamit fich fein Mort, fein Laut ohne quadigfte Erlaubnif ber Dbern vernehmen laffe; benn die Gebaude ber Legitimitat, ber Stabilitat und bes fie flubenden Rirchenthums fieben fo fchwach, daß fie burch Ginen Sauch, burch bas Rauschen eines einzigen Zeitungeblattes bis in ihre Grundfeften erschuttert und eingefturgt werden fonnen."

Die guten Leute mochten in Rudficht ber lettern Bebauptung Recht haben, im Uebrigen batten fie aber febr Unrecht! Dicht bie Preffreiheit, nicht bie Bucher und Zeituns gen maren bie Quellen jener allgemeinen ungufriebenen Stims mung, fondern bie brudenben Berhaltniffe, bie ungeheuern Laften und Abgaben, die Digbrauche, Unmagungen und Borrechte einzelner Raften, Die Mauthinfteme und Binnengolle, modurch man foftematifch allen Sandel, alle Gemerbe, allen Boblftand erfricte, bas Spionen ., Knuten : und Kantichus foftem, welches man ftatt ber zeitgemäßen, ben Bedurfniffen ber Menfcheit entsprechenden Berfaffungen einfuhren wollte und fast überall eingeführt hatte; bas Ronffriptionemefen; bie großen und toftbaren Rriegebeere, bie man, trot bes ewigen Friedens, von welchem ber Gelbftherricher bon Rugland traumte, und bie man trot bee von ihm geftifs teten beiligen Bunbes fogar in manchen fleinen Staas ten erhalten mußte, die nie in die Lage fommen fonnen, Rriege ju fubren; bie unnuten Schaaren fauler, auf Roften ber Bauern und Burger gemäfteter und reichbefoldeter Beams ten; bie schwelgerischen Sofhaltungen, welche oft in einem Tage ben Erwerb von hunderttaufend fleißigen Staateburgern verschlangen, mahrend biefe mit ben Ihrigen hungern und barben mußten; bie großen Berbeigungen, bie man in ben Tagen ber Angft und Doth ben Bolfern gegeben und nachher nicht erfullt hatte; bas waren bie Urfachen bes Unwillens und ber Erbitterung, die überall berrichten, und bie man batte beben und befeitigen follen; bann murbe jene Stimmung fich fehr bald geandert, der Jammer und die Rlagen wurden fich in Jubel und Frobloden, Die ftillen Thranen murben fich in Thranen ber Freude, bes Dante und bee Entzudens, Die lauten und beimlichen Rluche und Bermunschungen in Gegnungen verwandelt haben.

Schriftsteller und Zeitungeschreiber waren nicht die Unftifter ber allgemeinen Unzufriedenheit, nicht die Aufwiegler ber Bolfer; fie waren blog die Stimmführer ber lettern. Ihre Bucher und Blatter waren nicht die Quellen, aus benen das Migoergnügen entsprang, sondern bloße Darstellungen der Berhaltnisse, wodurch es begründet ward, und der Mittel, durch welche es gehoben werden konnte. Man handelte also sehr unweise, daß man, auf Betried Alexanders, die Preßfreiheit nicht allein in Deutschland, sondern fast in ganz Europa zu unterdrücken suchte, denn hierdurch machte man es sich selbst unmöglich, jene Bedürsnisse und Historie kennen zu lernen, und man steigerte den Unwillen noch höher, indem man den Unterthänen den letzten, einzigen, schlechten Trost entriß, ihre Klagen laut werden zu lassen.

Die Aufhebung ber Preffreiheit, antwortete man, bie Unterbrudung aller freien Rebe mar aber-unftreitig bas befte Mittel, jene ungufriedene Stimmung zu beschworen. Ihr nicht gefeben, wie ftill, wie ruhig es ward, ale überall Die ftrengen Cenfuren eingeführt 'waren, und als machfame Polizeien bafur forgten, bag Niemand über politische Ungeles genheiten ein freies Wort fprechen, ja nicht einmal burch eine Miene ober ein Uchfelguden feine Meinungen außern burfte? Geht Ihr nicht, wie wellenlos, wie fpiegelglatt jest ber braufende, larmende Strom ift, ba wir feinen tobenben Rluthen fo ftarte Damme entgegengestellt haben? Aber wird ber Strom, ber jest fo fpiegelglatt, fo wellenlos, fo rubig ift, nicht febr bald, wie in Polen und andern Landern, die ftarfen Damme burchbrechen, und wird er bann nicht taufends mal beftiger wuthen und toben, und fogar biejenigen, Die feis nen Lauf gewaltfam zu bemmen-fuchen, verschlingen und verberben? Glaubt Ihr, bag bie Bolfer gufrieden find, wenn es ihnen burch bie barteften und gewaltthatigften Dagregeln unmbglich gemacht wird, ihre Stimmen zu erheben? Wenn ein Urgt, fatt bie Urfachen ber Rrantheit zu erforschen und au beben, feinen Rranten feffelt und ihm ben Mund gufnebelt, bag er nicht jammern und feinen Schmerg Riemanden flagen fann, ift benn bamit bas Uebel befeitigt? Birb es nicht im Gegentheil baburch vergrößert, indem ber geme Leis

bende in seinem Innern emport werden muß, weil man ihm auch den armseligen Troft nimmt, sein Webegefühl durch Seufzer und Klagen aussprechen zu dursen? Und was wird aus dem schwachen Arzt werden, wenn der starke Kranke seine Krafte zusammenrafft, die Fesseln zerreißt und dann mit wilder Wuth über den unmenschlichen Sohn Aeskulaps hersfällt?

Die Aufhebung der Preffreiheit und die übrigen Anordnungen, durch welche man allen geistigen Berkehr zu hemmen suchte, erregte bei Jedem den Berdacht, daß die Gewalthaber keine gerechte Sache haben, daß ihre Absichten nicht gut, nicht heilbringend fur die Bolker seyn mußten, und hierdurch wurde die Ausmerksamkeit der letztern auf das Aeußerste gespannt. Jeder Schritt der absolut monarchischen, nicht liberalen Regierungen ward beobachtet, und man wird doch wohl zugeben, daß unter den vielen Millionen sogenannter Unterthanen mehr hellsehende Menschen waren, als unter den Wenigen, die in den Kabinetten das Wort führten, und von Gottes Gnaben die Nationen beherrschen wollten?

hatte man, um die bofe Stimmung, über die man klagte, aus den Kopfen der Menschen zu verbannen, ihnen durch Bernunftgrunde gezeigt, daß sie Unrecht hatten, das wurde kräftiger gewirkt haben, als alle Bundestags und Kongresbeschlusse, als alle Centralkommissionen und Inquissitionen, als alle Ordonnanzen und Prefigesetze; wir leben in einem Zeitalter, in welchem die Menschheit für nichts empfänglicher ist, als für Bernunftgrunde!

Der Bannstrahl, ben eine Regierung gegen ein Buch schleubert, befordert ben Absat hundertmal mehr, als die prahlerischsten Ankundigungen des Berlegers, benn Jedermann glaubt, daß das Buch gut seyn oder wichtige Dinge enthalten muffe, weil es sonst nicht verboten ware. Das wußten berreits vor vierzig Jahren die Buchhandler in Paris. Wenn diese einen alten oder neuen Ladenhuter hatten, der den Krebsgang zu gehen drohte, dann wirkten sie selbst von

der Polizei einen Konfiskationsbeschl aus, wofür sie oft bebeutend zahlen mußten, und ließen dem letztern noch wohl gar die sehr empschlende Klausel hinzufügen, daß das Werkschen öffentlich von dem Scharfrichter verbrannt werden sollte; da gab es dann neugierige Räuser in Menge, die sich nachher in ihren Erwartungen schmählich getäuscht fanden!

Rreiheit ber Preffe ift eine ber Sauptbedingungen, an welche das Glud aller gebildeten Bolfer gefnupft ift, und fie fann in einem wohleingerichteten Staat, fen er Republif ober Monarchie, nie ber Regierung gefährlich merben. Die Staateburger bon ber Beiebeit und ber Gerechtigkeit ihrer Regierung und von ber redlichen Abficht berfelben, bas Wohl des Gangen zu befordern, überzeugt, fo mird Dies mand von Ginflufterungen gur' Widerfetblichkeit fich binreißen laffen. Rein Bernunftiger fett feine Rube, feine Bufriebens beit, fein Bermogen, feinen Erwerb auf's Spiel, um in cinem anarchischen Buftande auf ben Trummern ber Mitburger fein Glud zu fuchen, und baber wird auch feinem Bernunftigen es jemals in ben Sinn fommen, die Freiheit ber Preffe ober ber Rede zu benugen, um Undere zu Aufruhr und Emporung aufzureigen. Gefett aber, es fanden fich Denfchen. Die burch Schriften und Reden ihre Landeleute zu bethoren und jum Umfturg einer guten Regierung zu verleiten fuchten: wer wird ihnen fein Dhr leihen oder gar gemeinschaftliche Sache mit ihnen machen? Warum, wird Jedermann fragen, warum follen wir uns gegen einen Regenten emporen, unter bem wir mit unfern Ramilien fo rubig, fo anfrieden, fo glud's lich leben? Sind nicht Jedem feine Rechte, feine Freiheit, fein Eigenthum binlanglich gefichert? Wird nicht fur geiftige, fittliche und burgerliche Ausbildung von Seiten bes Regenten alles Mogliche gethan? Und wenn auch bier und ba Dangel und Unvollfommenheiten, wird benn eine andere Berfaffung und Regierung gang obne Rebler fenn?

So wird in einem, einigermaßen wohleingerichteten Staat jeber Bernunftige sagen. Bebient sich indessen Jemand ber Band II.

Preffreiheit, um wirkliche ober vermeintliche Fehler ber Verfassung ober Verwaltung zu rügen, so kann dieß, selbst wenn er irren sollte, ber Regierung nie nachtheilig senn. Sie erhalt badurch Gelegenheit, wenn sie den Gegenstand wichtig genug findet, die falschen Ansichten zu berichtigen und allen übeln Eindrücken vorzubeugen. Werden hingegen unrichtige Ideen im Stillen verbreitet; pflanzen sie sich bloß von Munde zu Munde sort, ohne daß die Regierung davon Kunde erhalt, und im Stande ift, irgend etwas zu ihrer Rechtsertigung zu thun, so kann der Grund zur größten Erbitterung und Unzufriedenheit gelegt werden.

Selbst ber scharfe Ton, in welchem Schriftsteller bie Fehler und Unvollkommenheiten einer Verfassung ober Verwaltung rügen, konnen einer Regierung nie gesährlich werden. Die Bolker sind, wie Kinder, rachgierig und schadenfroh. hat Jemand, nach ihrer Meinung, ihnen Unrecht gethan, und er wird nur auf eine Weise bafür bestraft, bann beruhigen sie sich, sind mit ihrem Beleidiger 'ausgeschut, und benken ferner an keine Rache. Allein bleiben alle Unbilligkeiten und Fehler ganz ohne Rüge; sieht bas Bolk, baß es gar keinen Bertheidiger hat, ber sich seiner annimmt, bann entstehen Unzufriedenheit und Misvergnügen, baraus heimlicher Groll und haß, die zulegt in die hestgissen Ausbrüche übergehen.

In einem Staate, bessen Regierung wirklich die Absicht hat, das Bolk zu beglücken, ist unbeschrankte Preffreiheit durchaus nothwendig. Die Staatsburger mussen mehr als ein Organ haben, um die Regierung mit ihren Bunschen und Bedursnissen bekannt zu machen, denn wenn das Organ der Bolksvertreter vielleicht durch Pflichtvergessenheit, durch geistige und politische Unsähigkeit, durch Bestechungen, Orohungen und auf andere Weise gelähmt ist, so muß man sich eines andern Werkzuges bedienen konnen, um die Stimme der Staatsburger laut werden zu lassen. Der einslußreiche, machtige Whemicht, der gewissenlose Beamte, der seine Gewalt misbrauchende Minister, kurz Jeder, der weder einen

irdischen, noch funftigen Richter Scheuet ober zu scheuen braucht, muß miffen, bag man ein Mittel bat, ibn ber bffentlichen Berachtung zu bezeichnen, und bie ihm gunftigen Dbern gu nothigen, ibn wegen feiner Sandlungen gur Rechenschaft gu gieben. Man fage nicht, bag man fich in Fallen ber Urt an ben Regenten wenden tonne; auch bei ber angeffrengteften Thatiafeit, bei bem beften Billen und bem arbften Scharfs blid ift es bem Regenten eines, nur einigermaßen bedeutenben Landes unmbglich, Die vielfachen Befdmerben, welche man ihm gerne vortragen mochte, und die Mittel fennen gu lernen, um ihnen abzubelfen. Gehr baufig merben bie Bitts. fchriften und Borftellungen, fowohl ganger Gemeinden, als einzelner Perfonen, einem Rammerheren, einem Ubjudanten ober einen andern Sofbeamten übergeben, und gelangen bann auf gang naturlichem Wege gur Runde ober gar in die Sande beffen, gegen ben fie gerichtet finb.

Die Nachtheile, welche aus ber und eich rankten Pressfreiheit entspringen können, kommen gegen ben tausenbfach größern Nutzen durchaus nicht in Betracht; denn gesetzt auch, es wurde Jemand durch eine Druckschrift ungerechter Weise an seiner Ehre gekrankt, so kann er ja, wenn er will, auf gerichtlichem Bege Genugthnung verlangen; der Beleidiger muß, wenn er gelogen hat, ernstlich bestraft und das Urtheil in diffentlichen Blättern bekannt gemacht werden. Unter diesem Bedingungen wird es so leicht Niemand wagen, sich und besugte Angriffe gegen Andere zu erlauben.

Wollte man Alles verbieten, was durch Migbranch schablich werden kann, so mußte man auch den Gastwirthen und Beinhandlern den Berkauf des Weins untersagen; denn gewiß hat der Mißbranch desselben tausendmal mehr Unheil gestiftet, als jener der Presse. Mussen die Wolker nicht glaus ben, manche unserer Regenten lieben die Finsternis mehr, denn das Licht; sie scheuen die Presserieiet, wie die Nachteule den Tag, weil sie fürchten, daß ihre verborgenen Handlungen und Absichten entdeckt werden mochten. Durch alle Beschränkungen des freien Geistesverkehrs wird man die Menschen nimmermehr in den Zustand thierischer Robbeit versetzenkunen, in welchem sie sich vor mehreren Jahrhunderten des sanden. Eben so leicht wurde es sen, die Fluthen des Rheins in ihre Urquellen auf den Hochgebirgen Graubundtens zuruckzutreiben. Wer in dem neunzehnten Jahrhundert gebils dete und ausgeklärte Nationen regieren will, der muß seine Staatsweisheit nicht aus der Rumpels und Rüstkammer des Mittelalters hervorsuchen. Die Menschen haben ungeheure Fortschritte gemacht; aber manche ihrer Regenten, die dem Stabilitätsschssem sehr ergeben sind, scheinen noch dort zu sies hen, wo ihre Ahnherren zu Rudolph von Habsburg Zeiten sich befanden.

Man fpricht zwar, Ihr burft fchreiben, fo viel Ihr wollt, nur nicht mas ber Religion, bem Staat und ber . Sittlichkeit nachtheilig ift. Blog um bies zu verhindern, find die Censurbeborben bestellt, die aus ben flugften, aufgeflarteften, teuntniffreichften und - rechtschaffenften Dannern bestehen. Da stellt man die Cenforen febr boch, wenn man ihnen alle biefe Gigenschaften zuschreibt; und - mas ift benn eigentlich ber Religion, tem Staat, ber Sittlich feit nachtheilig? Unter taufend Cenforen find faum gebn, die hieruber eine und diefelbe Unficht haben. Schriften unferer meiften Rationaliften murbe in Stabten, bie ich nicht nennen mag, bas Imprimatur verfagt merben, weil fie bem, was man bort Religion nennt, fchablich fenn fonnten; in Berlin, Weimar, Stuttgart bingegen barf man Bucher ber Urt ohne Unftand bruden und verfaufen. Manche Romane und Gedichte, die nichts weniger als Beforderungemittel ber Sittlichkeit find, durfen in einigen Staaten Deutschlands offentlich gedruckt und ausgeboten werden; bagegen aber verbietet man Schriften, bie nichte gegen Religion, Sittlichkeit und bestehende Berfassungen enthalten, fondern blog bie Michtemurbigfeiten eines Beamten ober Ministere rugen. Wie laft fich bas reimen?

An einigen Orten, wo mehrere Censoren sind, und Jeder berselben, unabhängig von seinen Amtsgenoffen, nach seiner Anficht handelt, streicht oft der Eine, was der Andere unbedenklich stehen läßt, dagegen verweigert Dieser wieder sein Imprimatur einer Schrift, die Jener passiren ließ. So hängen Bersleger und Schriftseller immer von der guten oder übeln Laune, von den geraden oder schiefen Ansichten, ja selbst von den gessunden oder krankhaften Berdauungswerkzeugen und dem Afihma der herren Censoren ab.

Der Bundestagebefchluß bom 20. September 1819, welder ber Preffreiheit in Deutschland ben Todesftoß gab, batte nicht ben fittlichen, fondern bloß ben politischen Inhalt ber erscheinenden Bucher jum Gegenstande. Benn Die Bolfer nur recht gehorfam fenn wollen, bann verzeiht man ihnen Unfittlichfeit, Robbeit, Aberglauben und Unwiffenheit febr gerne, und sucht fie wohl gar mit gewaffneter Sand, wie in Reapel, in Piemont und Spanien noch etwas bummer und fchlechter Befondere mar bem Raifer Alexander baran gu machen. gelegen, bie Preffreiheit nicht blog in Deutschland, fondern in allen Landern Europa's zu unterbruden, weil er furchtete, baß die Sonne ber Auftlarung alle abfoluten Throne in Brand fteden mochte. Es war ein feltsamer Wahn, baf man bie fogenannte revolutionare Stimmung ber Deutschen gerabe burch Borenthaltung berjenigen Guter besiegen wollte, um beren Erlangung fie in ben Sabren 1813 und 1814 gegen Ravoleon fo muthvoll gefochten hatten; gerade baburch legte man ben Grund zu allen heftigen Bolfebewegungen, Die gewiß nicht ftatt gefunden batten, wenn bie Regierenden ben Regierten gutlich gewährt hatten, mas diefe in Gemagheit ihrer Bedurfs niffe und bee Standpunktes ihrer Civilifation mit Recht fors bern fonnten.

Jene Auftritte in Deutschland hatten zwar die Folge, baß die Revolution in Polen gleichfalls beschleunigt murde; übrigens standen sie gewiß weder mit dieser, noch mit der franzosischen Staatsumwalzung in der entferntesten Berbin-

bung. Batte ber Raifer Difolaus ben Polen getreu bie Buficherungen erfullt, Die ihnen in der Berfaffungeurfunde gegeben waren, und hatte er, fatt bie Preffreiheit ju unterbruden, auf die offentliche Stimme geachtet, fo murbe nach und nach ber Nationalhaß ber Polen, ber bloß in ben bon erlittenen Mißhandlungen feinen Girund bat. erstorben fenn . und nie murbe eine Repolution gefunden baben. Die lettere mar fo menig Rachahmung, ale Wirfung ber Begebenheiten in Paris, in Bruffel und in Deutschland, und wer die Berhaltniffe Polens und ben ungebeuern Drudt, ber auf bem ungludlichen Lande laftete, fennt, bem founte dies Ereiquif burchaus nicht unerwartet fommen. Die Revolution felbit marb bereits vor gebn Jahren als uns vermeidlich betrachtet, ba ber Raifer Alexander burch bie baufigen Berletungen ber Konftitution felbft jede Berpflichtung, welche die Polen gegen ihn haben fonnten, vollig aufgelost batte, und die Erbitterung ichon bamale faft eben fo boch gefliegen mar, wie ju Ende bee Jahres 1830. Die Behauptung von ruffifcher Seite, Die Revolution fen nicht national, weil das Gignal zum Ausbruche nur von Menigen gegeben ward, fondern blog bas Werk junger Braufetopfe, benen fich . erft nachber mehrere Ginmohner Barfdau's angefchloffen bats ten, diese Behauptung wird gewiß jur Genuge burch bie alls aemeine Begeisterung widerlegt, von welcher faft alle Polen befeelt find.

Die Art, wie ber Aufftand bewirft wurde, ift in andern Schriften ausstührlich genug bargestellt, und die Ursachen selbst sind in bem bekannten Manifest des Reichstages, welches bis jest weder von rususscher, noch von anderer Seite widerlegt worden ift, hinlanglich entwickelt, so daß man sich völlig überzeugen kann, daß wenigstens die größte Mehrzahl der Nation eine Umwälzung des politischen Zustandes sehnlich wünschen mußte. Daß die Revolution übrigens erst lange nach den großen Erseignissen in Paris zum Ausbruche kam, war ganz naturlich. Die Polen mußten mit Recht besorgen, daß Desterreich und

Preugen fich mit Rugland gur Unterdrudung eines Aufftandes verbinden murden. Die Ereigniffe in Belgien und Deutschland, und bas Berhalten gener beiben Dachte gab ihnen bie Soffnung bes Gegentheile, und ba marb nicht allein in Barfchau, fondern auch in andern Stadten und Gegenden Dolens bas Bolf ermuthigt, ben gunftigen Zeitpunft ju benuten, um fich bem furchterlichen Druck zu entziehen. Die brobende Stellung, welche ber Raifer von Rugland gegen Franfreich und Belgien annahm, und bie in einer fo fturmbewegten Beit gewiß febr tollfuhn mar, brachte bie Polen, welche gegen Frankreich und gegen die Sache ber Freiheit fampfen follten, pollig gur Bergweiflung. Wie wenig ber Raifer Difolaus auf die ibm bigreichend bekannte Stimmung ber Polen achtete, zeigt jene febr auffallende Abficht, bag er bie polnischen Krieger gegen Die Frangosen gebrauchen wollte! Bietonnte biefer Karft fich vorftellen, bag bie Polen, von benen eine beträchtliche Ungahl unter frangbfischen Fahnen gedient batte, eine Nation befriegen wurden, bon welcher fie Beifiand und Bulfe gur Biebererlangung ihrer Gelbftftanbigfeit erwarteten? Wahrscheinlich hoffte ber Raifer burch ein ruffisches Beer ben Polen ben letten Schein von Gelbfiffandigfeit zu ents reifen, und burch Entfernung ber polnifchen Truppen ber Da. tion jebe Moglichkeit zu rauben, fich ber bespotischen Unteriochung zu miderfeten. Durch feine angebliche ") Meufferung: "ich werbe nicht mit Rebellen unterhandeln," ward ben Polen vollig alle Soffnung auf gutliche Ausschnung genommen. Die vornehmften Manner, Czartoryefi, Rabziwill, Ditrometi und Andere mußten ichon in biefem Ausspruch ibr Tobesurtheil erkennen, und baber Alles aufbieten, um alle Ginwohner mit gleichem Enthusiasmus zu befeelen. Doch weniger als jene Meufferung mar bie Proflamation bes Marschalle Diebitich geeignet, eine Nation zu befanftigen, Die jum bochs

<sup>\*)</sup> Ich fage angebliche Neufferung, benn ob ber Raifer Nieolaus wirfich biefe Worte gefprochen habe, fcheint nicht gang gewiß zu febn.

ffen Grabe ber Bergweiflung gebracht mar, und nur bie traus rige Babl vor fich fab, entweder auf langfame, fchmabliche und martervolle Weise oder in einem ehrenvollen Rampfe uns terzugeben. Daß die Polen, welche in frubern Beiten fo oft alorreiche Siege uber bie Ruffen errungen hatten, auch in bem gegenwartigen Rampf gegen Rufland obfiegen merben, laft fich bei ber großen moralifchen Rraft erwarten, bie fie bereits Sa, felbft bie politischen Unfichten, welche entwickelt haben. ihrer Revolution jum Grunde liegen, merben nach Ruffland verpflangt, und trot aller Cenfuren unter ben civilifirten Ruffen taufenbfaltige Fruchte bringen; benn wird nicht Jedermann fragen: warum biefer morderifche Rrieg, ber uns fast noch mehr Strome von Menschenblut foftet, ale ben Dolen? Dit welchem Rechte fonnte ber Raifer Die, ihnen zugeschworene Berfaffung brechen? Steht nicht Rufland, bon ber Schande bes Meineides belaftet, felbft wenn es obfiegen follte, ba, von ber gangen gebildeten Menfchheit verachtet, gehaft und verabfcheut? Die Stimme ber Bolfer bat ihren Baunftrahl gegen ben Despotismus bes Raifers Difolaus gefchleubert. finftern Sahrhunderten Des Aberglaubens fetten Dabfte die Raifer und Ronige ein und ab; jest ift ce ber Wille bar Nationen, ber ihnen ihre Rronen gibt und nimmt. Wenn ber Raifer Difolaus wirflich die Polen übermindet, fo wird fein Gieg ibm bei ben Beitgenoffen und ber Rachwelt feine Chre, foubern nur Gluch und Schande bringen, und bie Polen werben berrlich und mit glanzendem Rubm untergeben, um emig in ber Geschichte zu leben! Much felbft an materieller Macht fann ber Gelbstherricher aller Reuffen nichts burch einen folden Sieg geminnen, benn die polnischen Tapfern werden in bem grauenvollen Kriege enden, und er mird immer ein großes Rriegsbeer bedurfen, um die Graber ber Selden an bewachen. Damit ibre Beiffer nicht wiederkehren, und den beiligen Rampf fur Freiheit und Menfchenrecht erneuern.

So fpricht fich die Stimme ber Nationen überall lauter, fcharfer und heftiger gegen ben Raifer Nitolaus aus, ale

einst gegen ben Raifer Dapoleon. In biefem fab man immer ben größten Mann, ber feit taufend Jahren gelebt batte, und feinem Benie, feinen Renntniffen, feiner Tapferteit und feinen außerordentlichen Relbherrntalenten ben Thron verbantte. Die Bewunderung gebot Schweigen, wenn auch ber Born fich gern in Schmahungen ergoffen batte. Dapoleon . erwarb fich nicht allein als Eroberer unfterblichen Ruhm, fondern auch ale Regent in vieler Rudficht große Berbienfte um die Menschheit. In dem Raifer Difolaus erblickt man bingegen einen febr gewohnlichen und bethorten, burch Leis benschaft rachgierigen Rurften, beffen Dafenn, wenn er in Rapoleone Berhaltniffen und nicht im Durpur geboren mare, feinen Beitgenoffen und ber Radmelt bas grofte Gebeimnif geblieben fenn murbe. Um fo mehr ward man burch Die folge, brobenbe Sprache, Die er gegen bie Staaten ber Civilifation und besonders gegen Franfreich und Belgien annahm, fo wie jest burch fein Berfahren gegen Lithauen und Polen emport. Man begreift nicht, warum eine bochbergige. eble Nation von ber Erbe vertilgt und ber fcbrankenlofen Willführ und Berrichfucht eines Golden geopfert merben foll. Und biefe allgemeine Stimme, Die an ben Ufern ber Seine, bee Rheins, ber Themfe und ber Elbe ballt, mirb felbit bis an ben Geftaden ber Dema hindurchbringen und in ben Bergen aller menfchlich bentenben und fublenden Ruffen ibr Echo finden.

Ein Unglud war ce fur die Polen, daß man in Frankreich ein System von politischer Nicht-Einmischung zu Gunsten
ber Belgier aufstellte, und daß die franzblischen Minister so
lange daran modelten, die sie selbst sich jeden Schein von Befugniß genommen hatten, fur Polen irgend etwas Bedeutendes
zu thun. Wo ganze Wolfer laut um Husse und Beistand gegen Tyrannei und Despotismus flehen, da sollte man doch
keiner Nation das Recht bestreiten, sich einzumischen. Hat
jeder einzelne Mensch sogar die Pflicht, die Faust eines Morbers, der einen Wehrlosen umbringen will, zuruck zu halten;

wie sollten benn große Wölker nicht bieselbe Berpflichtung has ben, wenn Glud und Leben vieler Tausenden bedrohet wird? Jenes Prinzip der Nicht-Einmischung ward von den Monarschen bis zur Schlacht von Navarin in hinsicht der Griechen befolgt, und durch die Unterjochung von Spanien, Neapel und Piemont faktisch wieder geläugnet. So muffen die uns gludlichen Wölker häusig die Opfer von den Staatsmarimen einiger Diplomaten werden, bloß weil man Grundsätze allgesmein geltend machen will, die durchaus nicht auf alle Fälle Unwendung sinden, und keinen andern Zweck haben, als der schrankenlosen Willsahr einiger Delgsten zur Stütze zu dienen.

Der Raifer Difolaus wollte mit polnischem Blute und polnischem Gelbe ben civilifirten Bolfern Europa's bie Reffeln wieder anschmieden, welche fie gerbrochen batten. Darunt wurden bie Polen nicht allein mit ungeheuern Steuern belas ftet, fondern ce murben fogar bie großen Nationalguter verfauft, um bie baraus gelosten Summen auf ben Rreugzug ber Barbarei und Tyrannei gegen die Civilifation ju verwenben. Die Befehle, bag bas polnifde Seer auf ben Rriegefuß gefett und bag ruffifche Truppen in Polen einruden follten, beschleunigten ben Ausbruch ber Repolution am meiften; benn es waren nicht bloß mehrere angeschene Polen verhaftet, Die ihre Unaufriedenheit bieruber geaussert batten, und einen ichrecklichen Richterspruch erwarteten, fondern man fprach auch bavon, bag ber Großscherge, ber fich nicht mehr getraute, nach Warschau gu fommen, weil er ftundlich einen Ausbruch befurchtete, und recht aut mußte, mas er verbiente, gemilligt fen, bie gange Militarfchule, welche fich gleichfalls gegen jenen Rreugzug ausgesprochen hatte, umringen, und ein Rriegegericht uber fie halten ju laffen, beffen schauderschaftes Urtheil in vierundzwanzig Standen erfolgen und fogleich an ben jungen Leuten vollzogen werben follte. Rebermann, ber bie graufame Gemutheart bes Tyrannen fannte, zweifelte nicht an ber Ausfuhrung Diefes Vorsates. Nun war alfo, wie es in bem polnischen Manifest beift, fein Augenblick zu verlieren. Es banbelte fich um bie

Urmee, um ben Chat, um bie Chre ber Nation, welche nicht fabig ift, andern Bolfern bie Retten zu bringen, Die fie felbit verabscheuet, nicht fabig, gegen die Freiheit und die alten Baffengenoffen zu tampfen. Dies Gefühl fchlug in ber Bruft eines Jeben, por Allem aber burchbrang es bas Berg ber Mation, ben Keuerberd ber Begeisterung, Die brave militarische und afabemische Jugend nebst einem großen Theil der Befatzung und ber muthigen Burger. Gie befchloffen, bas Beichen ber Erhebung zu geben. Wie murbe auch mohl, wenn nicht eine fast allgemeine Ucbereinstimmung ber Gemuther geberricht batte, Die Revolution mit folder Bligesichnelle über bas gange Sand haben verbreiten fonnen, fo bag es bem Groffurften Ronftantin nicht einmal moglich mar, an eine Unterbrudung bee Aufftandes zu benfen! Gine ungablige Menge bon Bebrudungen mußten figtt gefunden haben, um biefe allgemeine Erbitterung zu bemirfen. Die einfache, rubige Erzählung bes Lieutenante Deter DBnfodi, welche ich bier auszugeweise mittheile, beftatigt binlanglich, bag nicht eine unbebeutenbe Ungahl von Meuterern bie Nothwendigfeit einer Revolution erkannten, fondern daß felbst die befonnenften und einfichtes pollften Manner biefe Uebergeugung theilten. "Die Gefahren umringen une," fagt Bufo di D, "vielleicht fterben wir inber Bertheidigung unferes Baterlandes. Daber übergebe ich, Die fluchtigen Augenblicke benutend, bem Gedachtniffe unferer Nachfommen, was nie in Bergeffenheit fommen muß. Sebermann fennt bas Schicffal, was jenen Polen gu Theil warb, bie bon ber Unabhangigkeit unferes Baterlandes traumten. als ber Aufftand von 1825 in Petereburg nicht ben Erfolg batte, ben man erwartete. Die Ginkerferung Goltnis :"), Rrene gianomefi'e, Albert Granmala'e, A. Plichta'e zc.,

or) Ich liefere biefen Auszug nach ber in bem Precis historique bes Lords Brougham enthaltenen Erzählung, weil ich mich nicht erinz nere, sie in einer beutschen Zeitung ober Flugschrift gelesen zu haben.

<sup>\*\*)</sup> Der Eraf Collyf mar bereits 80 Jahre alt, ale er megen eines blogen Berbachts eingeterfert marb.

bie bon bem boben nationalgerichtehof gerichtet murben, bie langwierigen Berfolgungen bes Abolph Cichometi, und bie Erinnerung ber Berbienfte, welche bie Burger niemojomsti fich erwarben, pflangten in Die Gemutber ber jungen Rabnbriche Die Empfindungen ber ebelften Baterlandeliebe. Unfere Reinde, bie bas Unglud unserer Bruber verhobnten, regten baburch bie Beifter noch beftiger auf, und erfullten fie mit Rache. bamaligen Berbaltniffe Europa's, ber Charafter ber Manner, aus benen bas frangbiifche Minifterium bestand, Die Uneinigfeiten, welche in Polen unter ben Befferbenkenben malteten, perbunden mit baufigen Beispielen von Berratbereien, ichienen au jener Beit unuberwindliche Sinderniffe au fenn. Dennoch entfant une nicht ber Muth. Endlich erflarte Rufland ber Pforte ben Rrieg, und bies mar ben polnischen Baterlandes freunden ein troffender Soffnungestrabl. Um 15. December 1828, ale fich bei einer Busammenkunft mehrere 3bglinge biefer Schule zufällig in meiner Wohnung befanden, fingen wir an, une offener uber bie politische Lage bon Europa und über Die Rothwendigkeit zu besprechen, unsere Mitburger von ihrem Soch zu befreien, und fo auch uber bie Mittel, welche man ergreifen mußte, um Polen bie, in ber Berfaffungeurfunde gus geficherten Rechte, welche ber Raifer und bie Nation beschworen batten, wieder zu verschaffen b). Um andern Tage theilte ich biefe Unterredung mehreren andern Sahnbrichen, beren Unfichten ich fanute, mit; es waren Rannll Dochnadi, Stanielaus Poninefi und Geber Cichoweti, ber Bruder Abolphe, ber mehrere Sabre bei ben Rarmelitern Beim Unblick biefer Jugend fab ich im Gefangniffe faß. poraus, baf fie einft bas Schickfal unferes Baterlandes ents Scheiden murbe. Der Gid, ben wir damals ablegten, mar, fo

<sup>\*)</sup> Es war also bamals noch gar nicht die Nede von formlicher Abronentsehung des Kaisers Nicolaus als König von Polen. Erft durch
die Orobungen des Leptern und des Feldmarchalls Diebitsch, so
wie durch die Abscheulichteiten, die man russischer Seits gegen Polen
verüter, ward dieser Beschulch des Reichstages berbei geführt.

weit ich mich erinnere, in folgenden Worten abgefaßt : "Bir fcmbren bor Gott, bor unferm unterbrudten, feiner verfaffungemäßigen Freiheiten beraubten Baterlande: 1) im Fall unferer Berhaftung nie irgend ein Mitglied ber Gefellichaft ju verrathen, felbft wenn man bie graufamften Martern uns aufugen follte; 2) alle unfere Rrafte gur Erreichung unferes 3med's aufzubieten und im Rothfall felbft unfer Leben bafur ju opfern; 3) bei ber Aufnahme neuer Mitglieder auf bas Borfichtigfte ju verfahren, jedes Mal porber die Gesellschaft bavon zu benachrichtigen, besonders feinen Trunkenbold, feinen Spieler und überhaupt Niemanden anzunehmen, beffen Betragen nicht gang tabelfrei ift." Bon bicfem Augenblick gelobten wir unverzuglich, fur bie Sache wirkfam zu fenn; allein es hielt fchwer, Offiziere und andere Perfonen in die Gefell- . fchaft einzufuhren, weil bie Denaufgenommenen furchteten, baß fie fich Gefahren aussetzen murben. Ich marb befihalb von ber Gefellichaft bevollmachtigt, fur mich allein neue Mitglieber aufzunehmen, obne meine Mitterschworenen babon zu benachs richtigen. Aufferdem ward mir gestattet, jedes Mitglied ber altern Gefellfchaften einzuladen, Diejenigen Individuen, Die ich ihnen bezeichnen murbe, anzunehmen. Sierauf begab ich mich ju bem Sauptmann Pasgfie wicz bei ben Garbegrenadieren. 3ch ftellte ihm die Lage von Europa vor, und offenbarte ihm, baß wir une verfchworen batten, bie Regierung Polens gu andern. Der brave Offizier borte mich mit allen Meufferungen ber lebhafteften Freude an, und verfprach mir, unfere Meinungen bei feinen Freunden und ben Mitgliedern ber frubern Gefellschaften zu unterftuten. Durch biefen gludlichen Erfolg meines erften Schritts marb ich ermuthigt, unter ben Offizieren bes polnischen Beeres mehrere Anbanger zu werben, und wandte mich an bas Cappeurbataillon. Ich rechnete auf ben Patriotismus, wodurch es fich auszeichnet, und fand mich in meinen Soffnungen nicht getäuscht. Alle ich ben Unterlieutenant bies fes Bataillons, Przed zelsti, aufgenommen 'hatte, erfuchte ich ihn, mir bie Bekanntschaft Nomofieleti's, eines von

ben Solbaten fehr bochgeachteten und bei feinen Mitbrubern beliebten Offiziere, ju verschaffen. Damale benachrichtigte mich Rodgiegfi, Offigier bei einer Glitenfompagnie bes erften leichten Infanterieregimente, baf viele Offiziere beffelben von ber Nothwendigfeit einer Regierungsveranderung überzeugt maren. Die, in bas Geheimniß aufgenommenen Offigiere ber übrigen Regimenter verfprachen mir, fich auf bas Gifrigfte gu bemuben, um unfere Ibeen bei ber Urmee geltend zu machen. und forderten mich auf, Berbindungen mit ben Ginwohnern anguenupfen, um zu erforschen, ob fie une in bem entscheidenden Augenblick unterftugen wurden. 3ch fandte den Rabudrich Dasafiewich zu bem allgemein verehrten Mann, Julian Urfin Diemcemicz, ber fich fo bobe Berbienfte um fein Baterland erworben bat. Der eble Greis lobte unfern Borfat, aber er fugte bingu: "Es ift noch nicht Beit, allein ber gunftige Augenblid wird erfcheinen." Durch ben Sahnbrich Gorometi marb ich mit beffen Bruber Mbam befannt, ber mir im Namen feiner Mitburger einen gludlichen Erfolg ver-Much in bem Saufe bee Landboten 3mierfometi überzeugte ich mich, bag bie Ginwohner bereit maren, mit ben Solbaten gemeinschaftliche Cache zu machen. 3ch beauftragte Rarenigti, Guftav Malachoweti, ber in großer Uchtung fteht, bon ber Berfchmbrung im Beere Runbe ju geben, und ibn zu ersuchen, mit inchreren Landboten zu berathen, mann es Beit fenn murde, die Waffen gegen unfere Bedruder an ergreifen. 3ch und Nowofieleti nahmen an biefer Berathe fchlagung Theil, allein ce marb von ben Burgern ents fchieben, bag bie Stunde bes Aufffandes noch nicht bestimmt werben tonne; man muffe bis babin fich bemuben, bie Truppen mit Muth zu befeelen, und unter ihnen bie Gefinnungen ber Baterlanbeliebe ju verbreiten. Bei biefer Bufammenfunft mahnten wir gmar, ber Rrieg mit ber Turkei tonnte fur uns gunftige Rolgen haben, allein es ward' beschloffen, bis jum Reichstage ju marten, ber, wie es hieß, gegen Ausgang bes Aprils gehalten werben follte."

"Das Gerucht von ber Rronung bee Raifere und ber Bufammenberufung bee Reichstages erfullte une mit hoffnung. Gegen ben 10. Dai 1829 begannen mir unfere Unftrereungen mit erneutem Gifer. Die Landboten Krzeinefi und 3miers fomefi besuchten mich und erflarten, bag ber fo lange erfebnte Augenblick gekommen fen. "Bir wollen," fprachen fie, "mit unfern Bitten jum Throne naben; wir wollen verlaugen. baß bie Gigungen offentlich gehalten, Die Rreiheit ber Preffe gemabrleiftet und bie Untersuchungekommiffionen unterbrudt werben; verweigert man une bann bie Erfullung unferer Bits ten, ober lagt bie Landboten vielleicht gar verhaften, bann muffen Gie unfere Forberungen mit ben Waffen unterftuten." Die Detition mard bei ber Rronung übergeben, allein fie blieb ohne Wirfung. Wegen ber augenblicklichen politischen Ber-- haltniffe erlaubten uns jeboch bie Landboten bamale noch nicht, au den Baffen au greifen. Dieruber ungufrieden, fragten wir bei-ihnen an, ob wir nicht die geeigneten Mittel anwenden follten . um bas große Bert auszuführen. Dan antwortete uns : es fen noch nicht Zeit, ba Rufland fehr bedeutende Bortheile gegen bie Turken erfochten habe. Much ber Reichstag in jenem Sahre ließ uns wenig hoffen. Die Stockung in Guropa und bas frangbiifche Mmifterjum erfalteten bie Gluth unferer Begeifterung. Ale endlich bie Parifer Juliusrevolution bie Nationen Europa's mit Donnerstimme aufricf, ba fagten wir aufe Deue Die ichonften Soffnungen. Unfere Unfichten waren unter ber Urmee, Die bei Barfchau im Lager ftanb, verbreitet, und ich übergeugte mich, baf faft alle Offigiere mit uns übereinstimmten. Man unterhielt fich beinahe von nichts Underem, ale von ber frangbiffchen Revolution und ihren geringfügigften Umftanben. Bir lernten une jett beffer verfteben, und gingen baber mit großerm Gifer und mit weniger Bebutfamfeit zu Bert, ba wir bem gunftigen Augenblick ents gegen faben, wo wir einen Chef erhalten murben, ber bas Rriegsbeer anführen follte. Indeffen konnte ber Berein, melder die Revolution nach bem verabredeten Plane aufangen

und vollbringen follte, in bem Lager felbft nicht geborig organifirt werben, obgleich mehr als zweihundert Offiziere um bas Beheininig wußten. Erft als wir wieder nach Barfchau gurud famen, ergriffen wir Dagregeln, um ju unferm Biel ju gelangen. Uebrigens zweifelten wir noch immer, daß bie Ration unfere Unternehmungen unterftuten murbe. Diefe Ungewißbeit marb endlich burch meinen Freund Bolcelas Dftrowefi beseitigt, indem er mir bewies, bag bas Bolf, trot ber langen Rnechtschaft, nicht die Erinnerung feines alten Ruhms und feiner ehemaligen Ehre verloren babe. Wir fanden es baber nothwendig, immer Debrere in unfere Berbindung aufzunehmen, und fchnell in allen Regimentern abnliche Gefellschaften, wie Die unfrige, ju bilben. Bu bem Ende theilten wir une in bie verschiedenen Truppenabtheilungen, die in ber Sauptstadt in Garnifon lagen. Die Offiziere von ben Elitentompagnien und ber Grenadiergarbe mablten ju ihren Anführern Urbansti und Zalimefi. Bufallig erhielt ich bamale eine polnifche Alugichrift, aus welcher ber Titel und die erften Blatter ausgeriffen waren. Gie gab bie Mittel an, woburch Polen gur Beit feiner britten Theilung batte gerettet werden tonnen. Diefe Schrift machte großen Ginbruck auf bie Mitglieder unferes Bereine. Bereite fruber hatten wir Rilinefi'e ") Denfmurdigkeiten, die une ale ein Unterpfand ber Bruderliebe und bes namlichen Gifers fur Die gemeinschaftliche Cache von Pofen jugefchicht maren, gelefen. Gegen Ausgang bes Ceptembers und in ben erften Tagen bes Oftobere fand man an ben Stra-Benecken von Warschau Bettel angeschlagen, worin die Polen ju einer Revolution aufgefordert murben. Much maren Dros hungen gegen ben Groffurften Ronft-antin und eine Ungeige angeheftet, bag von Renjahr fein Palaft Belvedere zu vermiethen fen. Bir batten indeffen von Allem bem feine Runde. Allenthalben

<sup>\*)</sup> Der Schuhmacher Kilindeli ftellte fich 1794 an die Spipe ber Warfchauer Infurgenten, die ben General Igelftrom aus biefer Stadt
vertrieben.

verbreiteten fich Geruchte, bag eine Revolution ausbrechen werbe, und man nannte fogar bie Tage, wann bief gescheben follte, namlich ben 10., 45. und 20. Oftober. Dun marb ich burch bas Bureben vieler Diffiziere veranlaßt, ben 18. Df. tober jum Ausbruch bes Aufftandes ju bestimmen, und zwar. unter ber Bedingung, bag ich vorher mit Baliwefi und Urbandti Rudfprache halten wolle. Bir befchloffen bei Diefer Unterredung, ben Ausbruch noch zu verschieben, mas aber Ungufriedenheit und Feindschaft gegen mich erregte. Die. Gefellichaft theilte fich in Partheien, und J. B. Ditrowefi, ber fich vor ben Polizeispionen furchtete, borte auf, une gu unterftuten. Die 3miftigkeiten verbreiteten fich unter ben ver-Schiedenen Rorpe, die nun gleichfalls uneinig wurden. unangenehme Buftand bauerte, bis ich mich aufe Deue mit Xaver Bronifomofi berathen fonnte. Dun verdoppelte ich meine Bemubungen, um alle Offiziere zu vereinigen, und ich mard aufgefordert, mich zu erkundigen, wie die Landbotenkammer in Sinficht unferes Borhabens gefinnt fenn mochte. Balimefi und ich wurden zugleich beauftragt, uns Renntnig von ber Stimmung ber Einwohner ju verschaffen, und ben Tag bes Aufftandes zu bestimmen. Die Berhaftung mehrerer Leute, auf Befchl des Groffurften Ronftantin, und die Furcht, welche badurch in der hauptstadt verurfacht ward, verzögerten Die Ausführung unfere Plane. Urbaneti ward ebenfalle verhaftet und ich murbe auf Befehl bes Cafaromitich von Dlendgfi verbort. Aufferdem murben Borfichtsmagregeln ber ftrengften Urt ergriffen; Die Schule ber Sabnriche marb boppelt bewacht, und ber Groffurft verbot jeglichen Berkehr mit ber Stabt. Mafrot, ein Sauptagent ber Polizei, lauerte allen Militarpersonen nach, die fich aus ben Rafernen entfernten, und bas Rommando ber Sahnrichschule mard bem General Trembidi übertragen. In Diefer Beit voll Schres den und Unruhe erflarte Saver Bronitowsti, daß er die Gefellichaft verlaffen wolle. Um 21. November ging ich mit Balimeti nach ber Bibliothet bes miffenschaftlichen Bereins, Band II.

unter bem Bormande, bie Rabinette ju befeben, eigentlich aber um Lelewel zu erwarten, und ihm von ber Berfchmorung im Beere Nachricht zu geben. Er ermieberte, Die Nation bege biefelben Gefinnungen, und alle gute Dolen bachten wie wir. "Das Schidfal," fugte er bingu, "bat freilich fcon mehrere Berfchworungen unter bem Militar verfolgt; allein ich zweifle nicht, baß es bicemal ihre Bemuhungen fronen wirb. 40,000 Mann, bewaffnet und bon benfelben Gefinnungen befeelt, merben bie gange Ration mit fortreifen." Auf Lele mel's Rath ward beschloffen, ben folgenden Conntag loszuschlagen; bei einer fpatern Unterredung mard aber ber Montag beffimmt. Als wir und am 26. November von Lelewel getrennt bats ten, verabredeten Urbanefi, Balimefi und ich: 1) bie Reprasentanten, namlich die Diffiziere aller, in Barfchau befindlichen Regimenter follten versammelt und 2) ihnen im Namen ber Mation erklart werben, daß fie unfer Bors baben gut beißen und unterftugen murbe, und bag ihnen am Sonntag, am 28. November um fieben Uhr Abende ber mis litarifche Operationsplan murbe vorgelefen werden. In Letsterm ward bestimmt: 1) bie Berschworenen follten fich ber Perfon des Groffurften bemachtigen ; 2) die ruffische Ravallerie amingen, die Baffen ju ftreden; 3) bas Beughaus erfturmen, und 4) die unter ben Befehlen ber Benerale Effafoff und Engelmann fichenden Regimenter ber volhynischen und listhauischen, ruffischen Garde entwaffnen. Um feche Uhr Abende bes 29. Novembere marb bas Signal jum Ausbruche bes Aufftandes burch die Ungundung einer Brauerei gegeben, die in Solee bei ben ruffifchen Rafernen liegt. Das Reuer marb amar geloscht; allein die polnischen Truppen ruckten aus ihren Rafernen, um fich auf die ihnen bestimmten Doften zu bege-In bemfelben Moment jog eine, aus fechezehn Studies renden bestehende, bon ben Sahnrichen Kraastomsti und Robylanti angeführte Abtheilung nach bem Palaft Belbe bere, um fich ber Perfon bes Cafaremitsch ju bemachtigen. Dier Kompagnien leichter Infanterie und zwei Rompagnien

bes fechsten Linienregiments maren beorbert, ben Rabnrichen au Sulfe au eilen, und Die ruffifche Reiterei am Ginbringen in die Stadt zu hindern; allein fie fonnten biefen Befehl nicht vollstreden, ba fie von bem (polnifchen) General Sanas Dotodi auf ihrem Marich gurudgehalten und in ruffifche Wefangenichaft geführt murben. Bier Stude Geichus, momit Die Wolen fich ber Alleen, Die nach bem Belvebere fuhren, und bes Doffens zwischen bem Dorftaffechanfe und ber Rabais will'ichen Raferne bemachtigen wollten, murben ihnen von bem reitenden polnischen Gardejagerregiment, meldes bem Groffurften am langften ergeben blieb, genommen. Sett eilte ich, bon bem biebern Lieutenant Sgelles, ber une Patronen aus bem Lager brachte, und von Tofeph Drebomolefi begleitet, nach ber Raferne ber Fabnriche, Die gerabe mit ihren Lehrstunden beschäftigt waren. "Dolen!" rief ich bei bem Gintritt in ben Saal, "Polen, Die Stunde ber Rache bat ges Schlagen. Sett muffen wir fiegen ober fterben. Kolat mir und eure Bruft muffe ein Thermoppla gegen bie Reinde unferer Rreibeit fenn!" Die tapfern Junglinge griffen zu ben Waffen und folgten. Es waren unferer hundert und einige fechezig: wir nahmen unfern Weg nach ber Raferne ber ruffifchen Ras vallerie, und ba ich mich überzeugt bielt, baf bie Rompagnien ber Eliten fich uns anschließen wurden, fo befahl ich zu feuern, um die Ruffen in Allarm zu bringen, und jene Rompagnien von dem Unfange bes Rampfe zu benachrichtigen. Dach biefem Signal brangen wir in die Raferne ber Uhlanen; fogleich sogen fich biefe gufammen und bilbeten eine Rolonne von etwa 300 Mann. Wir feuerten, fie verließen ihre Reiben, gogen fich in Unordnung gurud, fammelten fich in einiger Entfernung bon Neuem und rudten wieder bor, um une angugreifen. Wir empfingen fie mit einer neuen Ladung, und fturmten mit verboppeltem hurrah und mit bem Bajonett auf fie los, burchbrachen ihre Rolonne, Die fich nach allen Seiten bin gerftreute, und une ben Wablplat, ber mit ihren Tobten bedeckt mar, überließ. Dun erhielt ich bie Nachricht, bag bas Ruraffierund bas Sufarenregiment im Anguge maren, um uns gu ums ringen und une ben Weg nach ber Stadt ju versperren. Die polnifden Truppen, Die uns unterftuten follten, famen nicht, und wir waren beghalb genothigt, une gurud zu ziehen, ba Das Ublanens bie Patronen anfingen, und ju mangeln. regiment, welches wir zuerft angegriffen und zerftreut batten, ließ uns uber bie Cobicefie Brude gurudgeben, mo bie, bom Belvebere fommende Abtheilung ju uns flicf. Weil ich voraussette, bag bie Gliten auf ben Befehl harrten, fich mit uns zu vereinigen, fo fandte ich Ramill. Dochnadi zu ihnen; allein er fehrte balb mit bet Rachricht gurud, bag er nirgend Sulfemannichaft gefunden batte; daß fich aber bie Ruraffiere in Schlachtordnung fellten und une überall bie Wege nach ber Stadt abschnitten. 3ch ging einige Schritte voraus, bemerkte bald eine Reihe von Ruraffieren und befahl, fie fogleich augus greifen. Die tapfern Junglinge brangen augenblidlich muthvoll vor, und zwangen ben Reind, fich nach bem Belvebere gurud gu gieben. Rett nahmen wir unfern Weg neben bem Dorffaffechause vorbei. Als wir auf dem Plat zwischen dies fem Saufe und ber Radziwillkaferne kamen, trafen wir wieder Ruraffiere an, die une gleichfalle verfolgten, und aufferdem faben wir eine Menge Sufaren aus ben Alleen gegen uns Dun wußte ich feine andere Rettung, ale une auf bas Schnellfte links gegen bie Radzimillkaferne zu wenden; es gelang une noch, babin ju fommen, und bem Reinde, welcher, wie es fcbien, une belagern wollte, von bort aus viele Leute ju tobten. Gleich nachher verliegen bie Sahnriche, von glus bendem Muth befeelt, die Raferne, fiurgten fich auf die Ruffen und zwangen fie zum Rudzuge. Sett fehrten wir nach ber Stadt, mobin ber Beg geoffnet mar, gurud. Bei ber Mleranderfirche begegneten mir bem General Stanislaus Dotodi; bie Rabnriche bielten ibn an, und baten ibn faft fnicend, fich ber Sache ber Nation anzuschließen. Ich vereinigte meine Bitten mit benen biefer tapfern jungen Manner. "General," fprach ich zu ibm. .. im Damen bee Baterlandes, bei ben

Keffeln Jg el str bme, in benen Sie so lange seufzten, beschwere ich Sie, sich an unsere Spige zu stellen. Glauben Sie boch nicht, baß es bloß die Fähnrichschule ist, die sich erhoben bat; alle Truppen sind fur une, und besetzen die ihnen bezeichneten Posten. Allein alle unsere Bitten waren fruchtlos, und ich gebot baher, ihn frei zu lassen. Ginige Stunden später starb er von einer andern Hand. Sein starrsinniger Widerstand und sein geringes Vertrauen zu der Tugend und Standhaftigkeit des polnischen Soldaten suhrten ihn in's Grab \*)." So weit Wysodi.

Diefer Bericht und die bereits fruber angeführten Stellen aus dem Manifeste ber Reichstammer, welche fammtlich bas Geprage ber Dahrheit tragen, zeigen zur Genuge, wie ungegrundet und verleumderifch bie Bormurfe find, wodurch man die polnische Revolution als bloge Unftiftung junger, schlechter und unbesonnener Menschen herabzumurdigen, die Ronftitutioneberletzungen bes Raifere und bie himmelfchreienben Gewaltthatigkeiten feiner Stellvertreter und Beamten gu beschonigen, und besonders ben Polen die Schuld aufzuburden fucht, baß fie, ftatt auf gutlichem Wege ihre Beschwerben bem Monarchen vorzutragen, ju einer "verbrecherifchen Emporung," wie man es nennt, ihre Buflucht nahmen. Da ber Raifer Difolaus die Petitionen ber Landboten, wodurch fie die bon ihm befchworenen verfaffungemäßigen Rechte jurud verlangten, nicht achfete; ba alle Preffreiheit auf die emporenofte Beife gehemmt mar, und ba felbit Dris patleute, Die mit ihren Bitten und Befchwerben fich an ben Thron mandten, ale Majefiateverbrecher geachtet, eingeferfert

<sup>9)</sup> Potocil verband sich balb mit den Naterlandsfreunden, bald mit den Russen, und sorderte dann die Erstern zur Auße und Unterwürfigsteit auf. Endlich verließen ihn Bolt und Aruppen, die aus Furcht vor Verrath so fosstare Augenblicke nicht verlieren wollten. Daraufward er zwischen den Straßen Wierzsowa und Senatorsta von einer Rugel getrossen und in ein Privathaus getragen, wo er am solgen den Tage, von vielen bedauert, starb. Man seh die große Woche der Polen S. 31.

und in bie Steppen Siberiens verbannt murben; ja ba felbft ber ftille Seufzer uber bie Ungerechtigkeiten bes Cafaremitich und ber ruffischen Beborben von einer Menge gebeimer Spione belauert und ale Sochverrath angegeben und bestraft marb, fo blieb biefer bartbebrudten Nation fein anderes Mittel übrig, als ber unrechtmäßigen Gewalt eine rechtmäßige ents gegenzusetten, und fich bon ber fremden, ihr aufgedrungenen Berrichaft zu befreien. Daß manche Polen nicht gleich ber Infurreftion beitraten, wie Stanielaus Dotodi und Undere, mar gewiß mehr Folge ber Unentschloffenheit und ber Rurcht, fich, im Kall bes Diflingens, ben größten Gefahren auszusetzen, ale Mangel an Uebereinstimmung ber Debrzahl bee Bolte felbft; beun ichon bie Schnelligfeit, womit faft alle Polen ben Groffurften nachher verließen, zeigt, baß fie bie Gefinnungen ihrer fur Freiheit und Baterland fampfenben Landsleute theilten. Der Rampf begann um 7 Uhr Abends, und um 8 Uhr mar icon von bem Militar und bem Belfe bas Ursenal eingenommen, wo man Waffen fur 60,000 Mann fand, die fogleich unter die Unmefenden, unter Manner und Weiber, benn auch Biele ber lettern fampften mit, vertheilt und von ihnen gegen die Ruffen gebraucht wurden. Das find Thatfachen, die unwiderlegbar fur die außerordentliche Uebereinstimmung ber Gemuther zeugen. Benn man 2Bnfodi. Garometi, Lelemel und ihren Gefahrten auch gerne bas Berdienft jugefieht, bas Signal ju bem Ausbruche bes Auf. ftandes gegeben ju baben, fo maren fie boch feinesmege bie Urheber ber Revolution, benn biefe mar ein, aus ben Berbaltniffen und ber allgemeinen Stimmung unvermeiblich ents fpringendes Ereigniß, das burch fie blog beschleunigt, aber nicht bewirft marb.

Der Raifer Alexander hatte zwar die Berfaffung ges geben, allein badurch erlangten er und feine Nachfolger nicht die Befugniß, fie wieder zu nehmen, und da ihm von der Nation nur unter der Bedingung, ber treuen Erfullung biefer von ihm und feinem Bruder Nikolaus beschwornen

Ronftitution und ber Wiener Kongregafte gehuldigt mar, fo ward jebe Unterthanenpflicht ber Polen burch bie Berletjung und Richterfullung jener beiden Urfunden vollkommen aufge-Nicht bie Billfuhr eines Regenten, fondern ber Stand ber Civilifation und bie Bedurfniffe und Bunfche eines Bolts muffen die Berfaffung bestimmen, nach welcher ce regiert werden foll, und gewiß bat die polnische Nation fich zu einem folden Sobenpunkte ber Civilifation erhoben, baf fie mit que tem Ruge auf eine Regierung und Bermaltung Unfpruch machen fonnte, wie in ber bon Alexander gegebenen Charte verheißen waren. Durch die Bernichtung ber lettern marb Die Nation auf eine mahrhaft tyrannische Weise in ihrem fitts lichen und geiftigen Fortschreiten gehemmt; jeder Lebensgenuß ward ihr verfummert und auch allem burgerlichem Erwerbe und Boblftande brobete vollfommener Untergang. waren es baber nicht allein fich felbft, fondern fogar ihren Nachkommen fchuldig, Alles zu magen, um ben Befit ber ihnen fo willführlich entriffenen Rechte wieder zu erringen,

Der Freiheitskampf am 29. November gewährte ju große Bortbeile, ale bag er nicht bie moralische Rraft ber Polen ungemein batte erhoben, und jene ber Ruffen - wofern anbere bei einer bespotisch regierten Ration pon sittlicher Rraft bie Rebe fenn fann! - um Bieles batte vermindern muffen. Bener Rampf batte bie gange nacht gebauert, und zwar manchem tapfern Polen, aber auch vielen verhaften Ruffen und Unbangern Ruflande Blut und Leben gefoftet. Der Dice polizeiprafibent Lubowidi, ben die nach bem Belvebere porgedrungenen Rabnriche im Vorzimmer bes Groffurften ans trafen, mard mit breigehn Bajonetflichen ju Boden geftogen. Er entfam aber, ichredlich entstellt, burch Sulfe feines Brubere nach Breslau, mo er gleichfalls bas Sandwert eines gebeimen Polizeispions gegen burchreifenbe Polen und andere Fremde treiben foll. Gein Bruder, Direktor ber Barichauer Bant, gerieth baruber in eine Untersuchung, bie noch bis jest (im Junius 1831) fortbauert. Der Cafaremitich, in beffen

Bimmer man, nach Lubowicti's Bermundung, einbrang, um fich feiner zu bemachtigen, nicht aber um ihn zu ermorben, hatte fich, von feinem Rammerbiener geweckt, in einen Schlafrod geworfen, und, wie es beift, unter bem Dache feines Palaftes verfrochen. Nachber begab er fich nach ber Lazienkifaferne, und fandte von bort aus vier polnifche Regis menter in die Stadt, die fich aber mit den Insurgenten ver-Bereits am 22. Rovember batte er eine große Lifte ber Berfchwornen in Sanden, er magte es aber nicht, fie felbit verhaften und beftrafen ju laffen, fondern übergab Die Lifte bem Staatsrath. Der General Ignag Blumer, ber beschuldigt mard, achtzehn ungerechte Todesurtheile gefällt ju haben, wurde burch eben fo viele Rugeln ju Boden geftredt, ale er binter bem Zeughaufe bie volhnnifchen Truppen gegen die Polen fuhrte; fein Leichnam ward bem folgenden Zag aufgebangt. Die Generale Tenfb, ein Englander von Geburt, und Gendre, ein Frangofe, ber ans Petereburg verwiesen war, beibe verhaft megen ihres Untheils an ber geheimen Polizei, buften gleichfalle mit ihrem Leben fur ihre Miffethaten. Der lettere, ein Liebling bes Groffurften, marb auf dem Schloghofe gefunden, von zwei Rugeln in ben Uns terleib getroffen und fant ohne einen Schrei zu Boben. Debrere polnische Offiziere von boberem Range, Die wegen ihrer blinden Ergebenheit gegen ben Groffurften bei Coldaten und Burgern nicht beliebt waren, hatten fich, ale fie ben Donner bes Gefchutes vernommen, nach ben Rampfplagen begeben, um ihre Untergebenen burch Drobungen und Borffellungen bon ber Theilnahme an bem Aufftande gurudgubringen. Rriegeminifter, General Saufe und ber Dberft Decis semeti fanden in ber frafauer Strafe, beim Palaft bes Biccfonige, ihren Tob; ber General Semiontfowefi ward im fachfifchen Sofe, ale er bort mit Befehlen bee Cas farewitid antam, fchwer verwundet, und ftarb noch in berfelben Racht. Der Dberft Saß, Dberintendant ber Polizei bee Groffurften, und fein Latai blieben nabe am Borfenplat. Der fruber ermabnte General Trembidi, Rommandant ber Militarfchule, ber auf Befehl bes Cafarewitich bie 3bg. linge mit ftrengem Militarbienft und vielen Mufterungen marterte, um burch forperliche Befchwerben jeden Auffehwung bes Beiftes zu bemmen und jede Rraft ber Geele zu brechen. welches er mit ruffifch fnechtischem Schergenfinn that, warb amar aufgeforbert, fich ber Sache ber Nation anzuschließen: ba er fich aber beffen weigerte, fo ftrecte eine Flintentugel ibu ju Boben. Der polnifche General Dowidi, ber mit bem ruffifchen General Lowidi wegen Mehnlichkeit bes Das mens und ber Geftalt verwechselt ward, hatte bas Unglud, pon feinen ganbeleuten gleichfalle erschoffen zu merben. Der General Diatoff, ein Ruffe, mard bermundet; ber polnifche General Bontemps und die ruffifchen Effatoff. Lange, Richter, Rrywcow ober Rrifftoff, Engel. mann, die Dberften Satifdyn und Ignatem und eis nige andere Offiziere wurden gefangen und in Berhaft gebracht. Dagegen murben alle polnischen Staategefangenen. bie im Rarmeliter , im Martineflofter und in andern Gefangniffen fagen, befreit. Daß bas polnifche reitenbe Sagerregis ment, welches bie vier Ranonen, beren Bufodi ermabnt, wegnahm, fich nicht fogleich ber Sache ber Nation anschlof, fam bloß baber, weil ce bon ben Generalen Rrafineti und Rurna tow efi auf bas Strengfte bemacht marb und von bem Ausbruche ber Revolution nichts erfuhr. Mle ce feine Raferne verlaffen batte, befette es bie frafauer Borftabt und bilbete bie Avantgarde Ronftantine. Beinahe anderthalb Tage lang fampfte biefes Regiment gegen bas Bolf und ges gen ein Bataillon Sappeurs; es war jedoch mehr bemubt, bie Einwohner zu entwaffnen, als ihnen Berluft an Tobten ober Bermundeten jugufugen ").

Die Erbitterung ber Polen gegen die Ruffen und borgug.

<sup>\*)</sup> Man fehe bie große Boche in Polen, und Polens Schicks fale 2c.

lich gegen Ronftantin, Domofilhoff u. f. m. außerte fich oft auf die auffallenbfte Beife und flieg immer bober, je ftarfer und heftiger ber Drud ward, womit fie bie ungluds liche Nation belafteten. Un bem General Chlopidi fand man vor Uebernahme ber Diftatur nichts weiter ju tabeln, ale daß er manchmal mit ruffischen Offizieren Rarten fpielte, benn bice ichien allen achten Polen ein unauslofchlicher Schands fled! Bur Beit feiner Diktatur entbedte man freilich noch mehr Zadelnewerthes an ihm, wovon in ber Folge bie Rebe fenn wirb. Als die Grafin Gradanneta, jetige Furftin Lowicz und Gemablin bes Groffurften, fich mit bemfelben vermablte, berrichte die großte Entruftung uber diefe Beirath; Die bornehmften Damen, beren Berhaltniffe es irgend erlaubten, jogen fich bon ihrem Umgange jurud, und befonders war man unwillig baruber, bag bie ichonen Guter, bie nachmals jum Rurftenthum Lowicz erhoben wurden, bem perhaften Cafaremitich ju Theil murben. Man batte lieber gefeben, baß er fo befcheiben gemefen mare, wie manche feiner Generale und Oberften, Die, weil feine eble Polin Reigung batte, einem tief verachteten Ruffen ihre Sand zu reichen, fich mit ehrlichen polnischen Freudenmabden permablten.

Alls die Gemahlin des jetzt entlassenen Generalgouberneurs von Warschau, Generals Grafen Krucowicci vor einigen Jahren von einem Sohne entbunden ward, benachrichtigte ihn der Großfürst Konstantin, daß er Pathenstelle bei demsselben vertreten wollte. Sogleich rief Krucowieci, in Gegenwart des Boten, zwei gemeine polnische Soldaten hersein, ließ das Kind auf der Stelle tausen und die Soldaten mußten Tauszeugen sonn. Darauf trug er dem Boten auf, Seiner kaiserlichen Hoheit zu sagen, daß sein Junge schon getauft sen. So scheuete man sich nicht, gegen den Casarewitsch selbst den Haß und die Verachtung zu außern, die man gegen Alles, was russisch war, empfand. Gewiß ware Krucowiecki auch nicht mehr als guter Pole betrachtet

worben, wenn irgend ein Ruffe, und mare er noch fo boch geftanben, fein herr Gevatter gewesen mare.

Bei dem Ausbruche des Ausstandes in Warschau, von dem man in den Provinzen in den ersten Tagen gar keine Nachricht hatte, sandte Konstantin eine Depesche ab, um mehrere Regimenter, die in der Wojewolschaft Plock standen, nach Warschau zu berufen. Der Postmeister, dem diese Despesche zugesertigt war, wagte es jedoch, sie sogar auf Gefahr seines Kopses unterzuschlagen.

Die polnischen Beamten, Die nicht gerade Rreaturen bes Groffurften und ber Ruffen maren, und ale folche bie allgemeine Berachtung und ben Sag ber Nation theilten, biels ten fich burchaus nicht jum Gehorfam und zur Treue gegen bie, bon Rufland eingesetzte, Regierung verpflichtet. Die Umtegeheimniffe galten ibnen gar nichte. Wenn wichtige Devefchen ober geheime Befehle an die bochften Staatsbeams ten einliefen; fo mar nach wenigen Stunden bas gange Gebeimnif Gegenstand bes Stadtgesprache, und man unterhielt fich fo laut und fo offentlich babon, bag bie ruffifden Behors ben die Berletung bes Umtegebeimniffes nothwendig erfahren mußten. Dan betrachtete bie Ruffen ale Reinde, bie unrecht. maffiger Beife bas Land befett bielten, und fich burch Gibs bruch und Treulofigkeit jeglicher Urt auf eine fo niedrige Stufe gestellt hatten, bag fie weder Treue, noch Uchtung ober Schonung verdienten. Soll man die Polen beffhalb tabeln? Ich glaube es nicht! Sie hatten in ber That burch ben ruffischen Despotismus zu viel gelitten, als baf fie nicht jebe Belegenheit hatten benuten follen, um ihren Bebrudern ihren Saff und ihren Unwillen ju zeigen, und fie baburch vielleicht ju veranlaffen, entweder ihre Bewaltthatigkeiten ju maßigen, ober fie überhaupt ihrer Reffeln zu entlaffen.

Wie fuhn man die, von den russischen Despoten ergrifs fenen Magregeln, wodurch aller Baterlands und Freiheitssinn ertobtet werden sollte, umgieng, und wie sogar biejenis gen Beamten, die unter der strengsten Aussicht ftanden, das Wolf aufzuregen suchten, ergiebt sich auch baraus, baß bie polnische Staatszeitung, welche unter Nowosiltzoffs Sensur gedruckt ward, in Exemplaren von ganz anderm Inhalte in die Provinzen kam, als sie in Warschau erschien. Man arbeitete nemlich die freissunigsten Aussige hinein, ließ sie umdrucken und schickte sie sort. Wie groß wurde fast in jedem andern Lande, wo weniger Uebereinstimmung geherrscht hatte, die Gesahr des Verraths gewesen senn? Attein in Polen trieb man dieß Geschäft sehr lange, denn kein Pole verrieth es, und bloß durch Jusall ward es bekannt. Der beshalb angeordneten Untersuchung ward jedoch durch den Aus, bruch der Revolution ploglich ein Ende gemacht )!

Diefe Thatfachen bestätigen bie Unwahrheit mancher ruffischen und andern Berichte, wornach bie Revolution blog bon einer geringen Angahl junger und unzufriedener Menfchen ausgegangen und bie Debrheit ber Ration bochft ungufrieben bamit fenn foll. Man fpricht in einigen Zeitungen immer von ben gablreichen Fluchtlingen, Die Barfchau und Polen überhaupt verlaffen, um in ben Nachbarftaaten eine Buflucht ju fuchen. Und boch erläßt man in bem Großbergogthum Dofen und in ben bfterreichischen Provingen bie ftrengften Strafverordnungen gegen bie Menge ber Muswanderer, bie au Taufenden ibr ganges Bermogen gurudlaffen, um ibren, bon ben ruffifchen Morber : und Rauberfauften bebrobeten Brudern und Landsleuten in Polen zu Gulfe zu eilen! Und verbreiten fich die Aufftande in Bolhynien , in Lithauen , Pos bolien nicht immer weiter? Sind die Rriegsheere und Sforpionen bes "großherzigen Batere Difolaus," ber

<sup>&</sup>quot;) Man sehe Geschichte bes polnischen Boles und feines Felds zuges im Jahre 1851. Nach öffentlichen und Privatmittheilungen, von Dr. R. D. Spazier. Erftes Heft. Anspach 1851. Berz lag von J. M. Dollfuß. Eine sehr geiftz und gehaltvolle Schrift, deren baldige Fortseung um so mehr zu wünschen ift, da der Bergfasser nicht bloß aus Büchern, sondern auch aus eigenem längern Ausenthalt in Polen die Verhältnisse diese Kandes kennt.

aus lauter vaterlicher Milbe feine "Rinder" lebendig berbrennen und auf alle mögliche Beife morben und martern läßt, wohl im Stande, ben Infurrektionen Ginhalt zu thun?

Satte jener großherzige Bater und fein belbenmuthiger Relbberr Die bitfch Sabalfansti überlegt, mas ihnen aus ber fruhern Geschichte Polens und Ruflands nicht unbefannt fenn fonnte; bag' bie Baterlandeliebe ber Dolen fein Balfan ift, und bag bie polnische Ration nicht aus entnerbs ten Turfen besteht, bann murben fie mahrscheinlich eine milbere Gprache geführt und andere Magregeln ergriffen baben! Bas murbe ber mostowitifche Gelbitherricher, wenn er mirtlich überwinden follte, mit einer Nation beginnen, Die von einem fo boben, feiner abfoluten Billfuhr burchaus widerftres benden Freiheitefinn befeclt, und von einem folchen glubenben und gerechten Born gegen Alles, mas Ruffe beift, entflammt ift? Will er einen Grofichergen mit einem Seer von 260,000 Mann Ruffen und 400 Ranonen binschicken, um fie bewachen gu laffen? Daun mare gu furchten, daß die Cholera Morbus bes Liberalismus bie civilifirtetn ruffifchen Truppen ergreifen und fich in ben Oftfeeprovingen überall verbreiten mochte. Daß bieg aber einen ganglichen Umfturg ober menigftens eine Berftuckelung bes Riefenreiche gur Folge haben murbe, lagt fich febr aut porausseben, benn ein fo foloffales Reich fann nur von einer absolut monarchischen Regierung aufammengehalten werben !

Im Jahr 1825 war durch eine kalferliche Ukafe ein Abministrationsrath als hochste Behorde angeordnet, der aus
einem Prasidenten, dem Grafen Sobolewski, dem Finanzminister Fürsten Lubecki, den Grafen Grabowski und
Fedro, den Generalen Rautenstrauch und Kofecki und
einigen Andern bestand. Mehrere dieser Manner waren jeboch bei dem Bolke nichts weniger als beliebt, da sie sich als
blinde Werkzeuge despotischer Willkup hatten gebrauchen lassen, und es mußten deshalb am 30. November auf Berlangen desselben mehrere neue Mitglieder gewählt und zuge-

gogen werben, welche bas Bertrauen und bie Achtung bes Dublitums befagen. Diefe maren die Rurften Ubam Cgare torneti und Dichael Radgiwill, ber General Graf Dac, Julian Urfin Diemcewicz (berühmt ale Dichter und ale tapferer Rriegegefahrte Bafbingtone und Roscziusto's), Rochanoweti und ber General Chlopidi. Durch feinen Abjudanten, ben Grafen Bamoneti, lief ber Groffurft am 30. November biefem Abminiftrationerath bie Unzeige machen, daß er fich mit feinem Decre gurudziehen murbe, um ben Gemuthern ber Polen Beit zur Ausschnung au geben. Sierauf erließ ber Abminiftrationerath ,, im Das men bee Raifere und Ronige" eine Proflamation, worin er fein Bedauern über bie zerftorte Ordnung ber Dinge und zugleich ben Bunfch außerte, bag. Die Urheber bes Aufftandes von ihrem Borfate abfteben und gur Rube gurudtebren mochten. Much murbe bie Dagigung bes Groffurften geruhmt, ben treugebliebenen Polen alle Theilnahme an ber Revolution verboten, und bas Publifum auf Die fchlimmen Kolgen, welche aus berfelben entspringen konnten, aufmerkfant gemacht.

Diese Proklamation konnte auf so sturmbewegte Genüsther keinen, der Sache Auflands vortheilhaften Eindruck maschen, und bereits am 1. December verlangten die Baterlandsfreunde, daß die ihnen verdächtigen, der Revolution abgeneigsten Mitglieder ausscheiden sollten. Die Erafen Sobolewski, Grabowski und Fedro, der Fürst Lubecki und die Generale Kosecki und Rautenstrauch mußten daher austreten und wurden durch den Kastellan Leon Demsbowski, den Grafen Ostrowski und durch Joachim Lelewel, der vorher Prosessor in Wilna gewesen, wegen seiner vaterländischen Gesinnungen sehr beliedt und geachtet und einer der Haupturheber des Aufstandes war, ersetzt.

Schon am 1. December um Mitternacht hatte fich ber neue Abminiftrationerath gebilbet.

Der Kampf bauerte übrigens am 50. Dovember mit

Erbitterung fort. 30,000 Mann fanben, nach einigen 2ns gaben, unterm Gewehr, mahrend man am Nachmittage eine Nationalgarde organifirte, ju beren Befehlehaber ber Graf Peter Lubieneti ernannt marb. Bum Polizeiprafibenten ward zugleich Bengrzed'i beftellt. Das polnische Regiment ber Garbejager behauptete fich bis 9 Uhr auf bem großen fachfischen Plat; ba mard es von dem Bolfe, unter Uns fuhrung eines Saburiche, bon Neuem angegriffen, und ba Garbeartillerie und Infanterie uber bie Beichfel ben Burgern ju Bulfe tamen, fo mußten fich bie Garbejager endlich aus ber Stadt gurudigichen. Raft alle Raufmannelaben und Gewolbe waren geschloffen "); alle hauptstragen mit schwerem Gefchut befett, und fogar Weiber burchliefen fchreiend und wuthend, mit ben Baffen in ber Sand, Die Straffen. Rach einigen Berichten follen in biefen Rampfen fechetaufend Menfchen geblieben fenn; boch ift die Babl ber Getobteten nicht genau anzugeben.

Am 1. December warb ber General Chlopicti von bem Administrationerath zum Generalissimus ernannt, wobei er sich ausdrücklich vorbehielt, den Oberbefehl im Namen des Kaisers zu suhren. Auch der neue Administrationerath war noch immer als eine rnstische Behörde zu betrachten, und ersließ seine erste Proklamation wirklich "im Namen Seiner Maje siet des Kaisers und Konigs Nikolaus I." Man hatte also, wenn nur den Beschwerden russischer Seits gutlich abgeholsen ward, noch gar nicht den Entschluß gefaßt, sich von Rußland ganz loszureißen.

Der Groffurft Konftantin hatte am 30. Nobember ben in Warschau abgeschnittenen Truppen befohlen, sich aus ber Stadt herauszuziehen, und trug auf einen Waffenstill-

<sup>\*)</sup> Manche Kauffaben waren jedoch gebffnet, und die Besiger ließen umentgelblich Lebensmittel unter die Soldaten und das Bolf vertheilen. Auch viele vornehme Frauen ließen die Aruppen und Studierenden die ganze Boche speisen.

fand an, ber mit ber Bedingung einer achtundvierzigffundie gen Auffundigung abgeschloffen marb. Auch verficherte Ronfantin in einer Befanntmachung, Die in Barfchau anges Schlagen marb, bag er nicht die Absicht gehabt babe, Die Stadt anquareifen und Die lithauische Urmee in bas Roniareich einruden ju laffen. Um 2. December ftand er noch hinter ben Barrieren von Barichau. Er batte brei ruffifche Reiterregimenter, ein polnisches Garbejagerregiment gu Pferd unter Bingeng Rrafinefi's und Rurnatowefi's Befeblen, einen Theil der polnischen Aufgarde und zwei Rompagnien bes Ruffjagerregimente bei fich. Alle er alle Soffs nung fur feine Cache endlich aufgeben mußte, zeigte er bem Abministrationerath an, er muniche, baf berfelbe eine Deputation ju ihm fenden nibchte, mit welcher er uber die Buniche ber Nation fich besprechen und einen Bergleich abschließen fonnte. Der gurft Ubam Czartoryefi, Lubedi, Les lemel und Bolefta murben biergu bon ber excfutiven Gemalt beauftragt, und verlangten im Namen ber Nation : pollige Aufrechtbaltung und Erfullung ber Berfaffungeurfunde von Seiten bes Raifers, und die Bereinigung ber fruber von Rufland erworbenen polnifchen Provingen mit dem Ronigs reich. Bugleich marb angefragt; ob bas lithquifche heer Befehl erhalten habe, in bas Land einguruden. Der Groffurit gab jum Theil ausweichende Antworten, verfprach, fich bei feinem Bruber fur bie Polen ju verwenden und trug auf Auswechselung ber Gefangenen an. Um 3. December berlegte er fein Sauptquartier nach bem Raninchengebage, und an bemfelben Tage fand nicht allein ber Aufstand in Ralifch ftatt, fondern man erhielt auch in Barfchau die Nachricht, bag ber General Szembed mit allen, bei bem Groffurften befindlichen polnischen Truppen nach ber hauptstadt gurud's kommen murbe. Man hatte nemlich unter biefen Truppen Die Nachricht verbreitet, daß die Revolution blog von plunberungefüchtigem Pobel angeftiftet worden fen, und bag bie unterworfene Stadt fich ber Gnade ber Urmee ju ergeben und

ju fapituliren muniche. Die ruffifchen Generale Dannenberg und Gerftenzweig ermahnten auch die polnischen Soldaten baufig gur Treue, und bedrobeten fie mit barten wenn fie nicht recht gehorfam fenn murben. Die erften Proflamationen waren freilich unter ihnen verbreis tet, aber fie fanden wenig Glauben und wurden nur falt aufgenommen, ba fie im Namen bes Raifers Difolaus erlaffen waren, und baber bie Truppen nicht fur bie Cache ber Dation begeiftern fonnten. 216 jeboch ber Dberft Ridi an ben General Szem bed gefandt mar, um biefen von ber mahren Lage ber Dinge ju unterrichten, und als Ggembed bem Groffurften erflarte, bag er ibn berlaffen und zu feiner Das tion jurudfehren murbe, ba überzeugten fich bie polnischen Rrieger, bag bie Cachen gang andere ftanben, ale man ihnen trugerifcher Beife vorgespiegelt batte, und bag bie Revolution wirklich von bem Bolke ausgegangen fen. Die Offiziere zeigten baber ibren Befehlebabern Rurnatomefi und 3 pe mireti an: fie verlangten, vom Groffurften ihree Gibes entlaffen zu werben. Ronft gnt in erwiederte : er tonne ibnen ihren Gid nicht gurudigeben, allein er wolle nur fo lange in ber Nabe von Barfchau bleiben, ale bas polnische Seer ihm nicht ben Gehorfam auffundigen murbe. Diefe Untwort war bas Beichen jum Abfall; und ichon nach brei Tagen jogen alle bei bem Cafgremitich gebliebenen Truppen in Barfcau ein.

Mehrere polnische Offiziere, und unter ihnen auch der General Rogniecki und sein Abjudant Laszewski blieben bei dem Casarewitsch zuruck, bessen russuschen Truppen sich in dem Zustande hochster Entsittlichung besanden. Es sehlte ihenen mehrere Tage an Obdach, an Lebensmitteln und an gehöriger Bekleidung, um sich gegen die Kalte zu schützen. Wose hinkamen, da raubten, plunderten und mordeten sie, oft mehr aus Rache, als aus wirklichem Bedürsnis. Das schöne, dem General Wonzowicz gehörige Städtchen Motrolow ward besonders ein Opser der Robheit dieser Barbaren, deren Band II.

wilder Unführer sogar über ben hohen Grad von Demoralisation, der unter ihnen herrschte, erschrack, und sich selbst nicht in ihrer Mitte mehr sicher glaubte, als die Polen ihn verliegen. Um sich wenigstens gegen ben Zorn der letztern zu detken, richtete er das nachsiehende Schreiben an den Berwaltungerath:

"Ich erlaube den polnischen Truppen, die mir bis zum letzen Augenblick treu blieden, zu den Jhrigen heimzukehren. Ich trete mit den kaiserlichen Truppen meinen Marsch an, um mich von der Hauptstadt zu entsernen, und erwarte von der Rechtlichkeit der Polen, daß die ersteren auf ihrem Zuge nach dem Kaiserthume nicht beunruhigt werden. Zugleich empschle ich alle bssentlichen Gebäude und die Personen dem Schutze der polnischen Nation und stelle sie unter die Sicherheit der unverbrüchlichsten Treue. Warschau, den 3. Decempter 1830."

Bie mar es moglich, bag biefer Despot, ber fo oft alle Treue auf die unredlichfte Beife gegen die Polen gebros den, und sowohl ihr Eigenthum, wie ihre perfonliche Sicherheit mit ber nichtswurdigften Graufamfeit verlett hatte, auf ihre Ergebenheit und Rechtschaffenheit fo zubersichtlich bauen fonnte? Dicht um die Gicherheit ber in Barfchau gurudgebliebenen Ruffen, fonbern nur um einen freien, ungehinderten Rudyng mar es ibm ju thun, und man handelte in ber That febr unvorsichtig, daß man feinen Bunfchen ents fprach! Die jungen Fabnriche, welche fich feiner Perfon bemachtigen wollten, zeigten weit mehr Befonnenheit und Bors ficht, ale der damalige Administrationerath, ber aus Rons ftantine und bee Raifere Difolaus Sandlungeweise febr gut voraussehen fonnte, mas man- ju erwarten batte, wenn man ben erftern ruhig, wie ben Marber bom Taubenhaufe, babingieben lief. Satte man ibn gurudbehalten, fo murbe bie Gefahr, bie ihm brobete, mahrscheinlich feinen Bruber abgeschreckt haben, gegen Polen etwas ju unternehmen. beffen mochte ber Abministrationerath vielleicht in bem Babn

fieben, baf Ronftantin, welchem es, nach feinem Briefe. noch moglich mar, auf fremde Treue und Bieberkeit zu reche nen, wenigstene fo viel Ebracfubl befigen murbe, nicht in ein Land, wo man feiner fo großmuthig gefchont batte, ale Feind mit benfelben Truppen gurudfebren, Die nur bem Sochfinn ber Volen ihr Leben verdanften. Bierin tauschte man fich jeboch, wie die Erfahrung gezeigt bat, gar febr. Benn bie Frangofen auch fo edel handelten, Rarl X. mit feiner Kamilie frei aus bem Lande binausgeben zu laffen. fo gebot bie Rlugheit den Polen feinesweges, jenem Beispiele in Sinficht bes Cafaremitich zu folgen. Rarl X. war ein ohnmachtiger Reind, ber, wenn er in Frankreich blieb und wieder Anbang gemann, bem Staat gefährlicher merben fonnte, als wenn er in England ober Schottland bauete; Ronftantin bingegen war, wenn er nach Betereburg fam, ein febr machtiger Reind, und hatte burch alle feine Sandlungen binlanglich beurfundet, wozu er fabig mar. Das Schwerdt, bas über feinem Saupte moglicher Weife hatte bliten tonnen, murbe gweimalbunderts taufend ruffifche Schwerdter in ber Scheibe gehalten haben.

Um 3. Mai langten der General Szembed und der damalige Oberst, jetzige Generalissuns Skraynedi, mit ihren Truppen in Barschau an. Sie waren die Ersten, welche der Aussorderung der neuen Regierung zur Rudkehr solgten. Am Nachmitteg gegen 1 Uhr kamen auch die übrigen, die mit dem Großfürsten gezogen waren, zurud. Allen wurde ihr Betragen gerne verziehen; man schrieb es ihrer Lage und der Unbekanntschaft mit den Ursachen der Revolution zu, daß sie sich nicht gleich der Sache der Freiheit angeschlossen hatten, da man keinesweges daran zweiselte, daß sie die Gesinnungen der Mehrzahl der Nation theilten.

Aus einem gang andern Gesichtspunfte wurden jedoch die Generale Bincent Krafinsti und Rurnatowsfi betrachtet. Beide hatten bald fur den allgemeinen Unwillen, den ihr Benehmen ihnen zugezogen, mit dem Leben buffen muffen. Krafinsti, der an der Spige jenes Gardegrena.

bierregimente ritt, bas fo lange gegen bie Burger gefochten batte, mard von taufend Gabeln bedroht, die nur mit Dube von Ginigen ber milber Gefinnten gurudgehalten murben-Alle Ginwohner verfammelten fich auf dem Borfenplat, vor bem Palaft bee Kinangminiftere, wo ber Bermaltungerath gerade feine Sigung hielt. Das Bolf brangte fich ju Rrafinefi, und gebot ibm, bom Pferde ju fleigen. Satte ibn nicht ber, bon ber gangen Nation fo boch verehrte General Szembed mit feinem eigenen Leibe bededt und zugleich berfprochen, bag jeder Schuldige bon einer gesehmäßigen Beborbe nach Berdienst bestraft werden follte, fo mare Rrafin sti bon ber mutbenben Menge in Stude gerhauen morben. Er warf fich auf feine Rnie, flehte um fein Leben, und ges lobte bem Bolfe, fich ju beffern. Aber gerabe, ale man ibn in den Palaft bes Finangminiftere fuhren wollte, famen bie Studenten mit ihrer Fahne, die gleichfalls in den Palaft aebracht werben follte, und nun flieg bie Buth aufs Sochfte; es war beinahe unmöglich, ihn einzuführen. Da langte auch bas Garbejagerregiment an, und ber General Rurngtomsfi ritt, ju Sebermanns Erftaunen, ebenfalls gang folg voraus an der Spige. Es mar bekannt, daß bie Offigiere biefes Regimente fich größtentheile burch ihre acht vaterlandischen Gefinnungen auszeichneten, und in ihren Micnen las man ben Schmerg, ben fie barüber empfanden, baf fie erft jett fich ber Nationalfache anschließen fonnten. Ueberdieß erregte ber Unblid ber bochften Ermudung, ben Menschen und Pferde gemahrten, Bedauern und Mitleid'; allein Rurnatometi, welcher ber Gingige mar, ber befohlen hatte, auf bas Bolf gu feuern, ward vom Pferde geriffen, gestoffen, geschimpft und mit Gabelhieben bedroht. Beil man indeffen feinem Schickfalegenoffen Rrafineti bereits bas Leben gefchentt hatte, fo ließ man ihn gleichfalls in ben Palaft bes Minifters bringen. Als jedoch die Thuren binter ihm geschloffen wurden, ba erhob bie Menge ein furchtbares Gefchrei, und verlangte, Die Landesverrather follten gebangt werben. Dierauf famen

amei Studierende, ber Gine mit ber militarifchen, ber Andere mit ber akabemischen Rabne auf ben Balkon bes Dalaftes. und in ihre Mitte trat ber Chef ber Ehrenlegion b). Profeffor Schnrma, ber die Buficherung ertheilte, baf bie Generale Rurnatometi und Rrafineti ben Gib ber Treue schworen follten. Gie erschienen auch Beibe, boben die Ringer empor und fchwuren, indem fie' ben, ihnen von Schprma porgefagten Gib nachsprachen, bem polnischen Militar und ber Universitat treu zu bleiben, und bas Baterland bis auf ben letten Blutetropfen zu vertheidigen. Nachher wollten fie fich megen ihrer Sandlungen rechtfertigen, und beriefen fich auf ihre Berdienfte jur Beit bes Bergogthums QBarfchau, melches man rubig anborte. Ale fie aber anch ihr Betragen gur Beit bes jegigen Ronigreiche Polen zu entschuldigen begannen, ba murben fie mit tobenbem garm unterbrochen und fonnten ihre Reben nicht endigen. "Wir wiffen, mas Ihr gethan habt!" ertonte es von allen Seiten, und Rrafinsti marb an bas milbe Urtheil bes Reichstagsgericht erinnert, wodurch bie, wegen Sochverrath angeschuldigten Polen freigesprochen wurden, und welches zu unterschreiben er fich geweigert hatte. Dem General Rurnatowefi aber machte man bas ftrenge Urtheil über ben Dajor Lutafineti und feinen Befehl, auf bas Bolf zu feuern, jum Borwurf. 216 fie fort maren, fam Chlopidi, ber mit lautem Jubel empfangen marb, mors auf er die Unmefenden bat, rubig zu fenn und nach Saufe gu geben, weil ber Bermaltungerath fonft feine wichtigen Arbeis ten nicht fortsetzen konnte. Jest verließen mit bem lauten

<sup>\*)</sup> Die Warschauer Ehrentegion warb in den Nevolutionstagen aus den Studierenden zur Aufrechthaltung der Ordnung gebildet. Ihre Angabl betrug ungefähr tausend Mann. Einsteit und Uebereinstimmung zu geben, wählten sie den Professor der Philosophie Sahrma zu ihrem Ebes. Sie theilten sich in Kompagnien, und erwarben sich dientracht, Rechtlichteit und ächt vaterkandische Gesumungen die Achtung des Militats und die Liebe und Dantbarteit der Barger.

Ausruf: "Laft uns nach Sause gehen!" viele Taufend Mensichen ben Borfenplat, ber in einer Biertelftunde von der gros fen Boltsmenge geraumt mar.

Die Generale Arafineffi und Aurnatoweffi reichten nachher ihre Entlaffungen ein, welche naturlich febr bereitwillig angenommen wurden.

Der Bermaltungerath hatte bis jum 4. December noch immer bas Unfeben einer ruffifden, nicht aus bem Willen bes Bolfe, fondern aus dem Billen bes Raifere berborgegangenen Behorbe; baber mar ce ihm unmoglich, bas Bertrauen ber Nation zu befigen, die mit Ausnahme meniger Edelechten und Dummen, ber Mehrzahl nach mit bem bochften Enthufiasmus einer Revolution bulbigte, gegen welche Difolaus feine bespotischen Bannftrablen fcbleuberte. Defhalb mußte eine neue bochfte Beborbe gebildet merden, die volksmäßiger, ben bestebenden Berbaltniffen angemeffener und fraftvoller mar, um fur bas Bohl bes Gangen ju mirfen. Schon ber, an bie Ruffentyrannei erinnernde Titel eines Bermaltungerathe verlette bas polnische Berg, und barum legte ber bisberige 21dminiffrationerath bie bochfte Bewalt am 4. December in Die Bande einer provisorifchen Regierung nieder, Die aus vaters landifch gefunten, von bem Bolke geliebten und geachteten Manner, namlich aus bem Gurffen Ubam Cgartornefi. ben Grafen Ludwig Pag und Labielav Dfirowefi, Rochanometi, Demborometi, Diemcemicz und Les Iemel bestand. Diese proviforische Regierung fdrieb fogleich einen allgemeinen Reichstag auf ben 18. December 1830 aus: erließ eine Berordnung, wodurch fie die Offiziere und Gemeinen ber polnischen Urmee gur Gintracht, Ordnung und Cubordination, fo wie jum ftrengften Gehorfam gegen ben Generalifimus ermahnte. In einer andern, am gleichen Tage erlaffenen Berordnung murben bie Ginmohner Barichau's aufgeforbert. ju ihren Gefchaften gurud zu fehren; Alle, Die nicht gur Das tionalgarde gehörten, follten bie, aus bem Beughaufe genommenen Maffen gurud liefern; bie Rirchen follten wieber gum gewöhnlichen Gottesbienfte eingerichtet werden u. f. w. Nach einer Berordnung bes Municipalraths follten die Drucker periodischer Schriften keine Auffage in Diefelben aufnehmen, Die nicht mit der Unterschrift des Berfaffere verfeben waren, ober beffen Namen sie erforderlichen Falls nicht anzugeben mußten.

Auffer biefen Berfügungen erließ die proviforische Regies rung unterm 4. December folgendes Schreiben an den bfters reichischen Generaltonful, Freiherrn von Dechener, in Barsichau:

"Die provisorische Regierung beeilt sich, zu erklären, daß es ihr fester Entschluß ist, die Granzen sammtlicher Staaten Er. k. t. apostolischen Majestat gewissenhaft zu respektiren, und ersucht Sie, Herr Baren, gegenwärtige Erklärung an Ihren Hof gelangen zu lassen. Warschau ben 4. Dec. 1830. Kurft Abam Czartoryeki."

Eine gleichlautende Zuschrift ward auch dem preußischen Generalkonsul Schmidt zugesiellt; allein nach vielen Handlungen von Seiten Destreiche sowohl, wie von Seiten Preußens scheint weder die apostolische, noch die evangelische Majestät sehr neutrale Cesinnungen in hinsicht Polene zu hegen! Doch darüber in der Folge Mehreres.

Nun trat aber urplötslich ein Mann auf ben Schauplatz, ber ben Polen vielleicht in wenigen Wochen mehr Schaden zugefügt hat, als der Feldmarschall Die bitsche Sabalkaneki ihnen jemals zufügen wird, denn wore er nicht gekommen, hatte tie arglose polnische Nation ihm nicht ein so granzens loses Vertrauen geschenkt, dessen ein politischer, burgerlicher und militärischer hinsicht durchaus unwurdig war, so murde Die bit sch wahrscheinlich nie über die polnische Granze vorz gedrungen senn; die unglücklichen Lithauer, Bolhynier und Posbolier hatten dann längst ihre Freiheit erkämpst, und sich mit Polen vereinigt, und dieses stände dann als ein krastvoller, machtiger Staat wieder in der Reihe der übrigen europäischen Staaken, und brauchte nicht so blutige, verzweissungevolle Schlachten zu liesern und sein Land von den raube und morde

gierigen Horden bes nordischen Despoten vermusten zu lassen. Es ist der vormalige Generalissimus und Diktator Chlopicki, ben ich meine. Ehe ich mich über seine politische und militärische Handlungsweise verbreite, muß ich dasjenige, was mir aus Zeitungen und andern Schriften in biographischer Rückssicht bekannt ist, hier in der Kurze zusammen stellen, ohne jedoch an dem Lobenswerthen etwas zu mindern, oder zu dem Tadelnswürdigen etwas hinzuzusügen, so weit solches bloße Tbatsachen betrifft.

Nach einer polnischen Zeitung, aus welcher mehrere beutsche Blatter und andere Schriften ihre Schilberung bee Generals Joseph Chlopidi gleichfalls entlehnt haben, ift berfelbe ungefahr fechezig Sahr alt, aber ftart und fraftig und erfcheint Obgleich von Abel, ift er boch nicht von hoher Geburt. Ale Goldat von Jugend auf, machte er die Rriege feis nes Baterlandes in ben neunziger Jahren mit, und fcblof fich nachher ben polnischen Legionen an, bie Dombrowski in Stalien gebildet hatte. Schon als Bataillonschef hatte er ben Ruf eines ausgezeichneten Diffiziere. In bem polnifchen Relbjuge von 1807 befehligte er bas eine Regiment von ber Weichfel und das Jahr barauf mar er Unführer ber vier Regimenter pon ber Beichfel in Spanien. Bei ber Belagerung von Sas ragoffa zeichnete er fich ruhmvoll aus. 218 Brigadegeneral ftand er bis jum Sahr 1812 unter bem Befehl bes Marfchalls Suchet, ber ibm in feinen Dentwurdigfeiten mehrere Seiten widmet, und unter Underm fagt, er habe bem polnifchen Ges neral am liebsten entferntere Expeditionen aufgetragen, woruber er nicht felbft bie Aufficht habe fubren fonnen. Alls bie pol= nifche Division 1812 nach Rufland berufen ward, fublte ber Marfchall lebhaft feinen Berluft. Chlopidi mard bei Emoleust fchwer verwundet. Spater mar er Divifionegeneral, als Raifer Alexanber ihn gur Urmee bes jetigen Ronigreichs Polen berief. Der Bergog von Wellington foll ihm bei bem Raifer große Lobreden gehalten und ihn als einen feiner furchtbarften geinde auf ber Salbinfel bezeichnet haben. Er

verließ megen einer erlittenen Beleidigung bald wieder ben polnifchen Kriegebienft, und lebte nachher jurudgezogen.

Dieg maren in ber That feine fo glangenden Borguge, um ibn an die Spite nicht bloß ber Rriegemacht, fonbern gar auch ber politischen Ungelegenheiten zu ftellen. Dies fogar gegrundet ift, mas herr Doftor Spagier bor ber gangen Belt behauptet: "bag namlich zwei Fraulein Tochter bes herrn Erbiftatore in Bilna bie Rolle von Freudenmadchen fpielen ")," fo mare wohl binlanglich bewiesen, daß Chlopidi nicht jum Diftator in Polen taugte, und wenn auch alle Polen und felbft ber großbergige Difolaus ibn bagu tauglich gefunden hatten; benn ein Kamilienvater, ber nicht einmal fo viele Gewalt uber feine Tochter bat, um fie von folchem Wandel gurud zu balten, ber ift gewiß nicht fabig, in einem großen, fo fturmifch bewegten Lande Diftator ju fenn. Diefe Unfabigfeit bat Chlopidi auch burch fein ganges Berfahren bargethan. 211lein fo fehr man ubrigens mit herrn Spagier in beffen politische Unfichten übereinstimmen muß, fo fehr hatte ich mich boch nach Allem, mas mir uber bie polnischen Ungelegenheiten befannt geworden ift, überzeugt, bag bem General Chlopidi weber bie Beneralifimusmurbe, noch bie Diftatur aufgezwungen wurde. Bu ber erftern ward er bon bem Abminifirationes rath ernaunt, und ba man ju feinen militarischen Talenten und feiner Tapferfeit ein allgemeines Bertrauen begte, weil er wirklich unter napoleone Sahnen ruhmvoll gefochten hatte, fo ward hiemit auch ein allgemeiner Bunfch erfullt. Dag er fich mabrend ber Revolutionstage verborgen bielt, gefchab nicht aus Reigheit, fondern aus Pfiffigkeit. Er wollte ben Ausgang feben, um nachber feine Dafregeln zu nehmen, benn ba er gar bie Gefinnungen ber Dation nicht kannte, fo

<sup>\*)</sup> Man sehs die schon früher angefährte, sehr tesenswerthe und vortressich geschriebene "Geschichte bes politischen Bolts und seines Felbzuges im Jahr 1831, von Dottor R. D. Spazier. Erstes Left. Anspach 1831, S. 50.

wollte er fich aus Bebutfamfeit nicht voreilig ihrer Sache anfcblieffen, um es ja nicht mit bem Raifer nifolaus zu ver-Er wollte fich aber auch nicht geradezu fur ben letstern erflaren, um nicht Bolt und Seer gegen fich aufzubringen. Der Erfolg follte feine Sandlungeweife bestimmen. Erft fpater, ale er verfichert mar, bag die Mevolution von ber gangen Ration gut geheißen murde, trat er hervor, und übernahm ben Dberbefehl uber bie Urmee, ben ber Graf Pac einftweilen, mabrend feiner Abmefenbeit gebabt batte, aber nur unter ber ausdrudlichen Bedingung, ,ibn im Damen bes Raifere und Ronige Ditolaus I. fuhren zu burfen." Der fchlaue Mann wollte burchaus feben, auf meffen Seite bie Wage fant ober flieg, und barnach wollte, er fich bestimmen. Dief zeigt fein ganges zweideutiges Betragen, und felbft ber Raifer Difolaus fublte bieß febr gut, benn Chlopidi bandelte gegen ifin und gegen bie polnifche nation gleich verschlagen und zweibeutig. Daff er ben Groffurften Ronftantin mit feinen feche bis fiebentaufend Dann ganglich bemoralifirten Ruffen rubig fortgeben ließ, fatt fich feiner, mas boch bei ber ungeheuern leberlegenbeit ber Volen fo leicht gemefen mare, zu bemachtigenund ihn mit feinen Truppen ale Beifel jurud zu behalten, bas war eine ber größten Nichtemurbigkeiten, Die Chlopidi gegen fein Baterland beging, und wofur die Gefchichte ibn bereinft brandmarten wird; benn gerabe, jener Groffurft und jene Ruffen fehrten nachber als erbitterte, morbfuchtige Reinde gurud, um die polnische Ration fur die icheinbare Grofmuth ober vielmehr fur die, von ihrem Generaliffimus und Diftator an ibr begangene Berratherei zerfleischen zu belfen.

Chlopidi hatte unter Napoleone Fahnen gebient, bessen ungeheures Schicksal schwebte ihm vor Augen; ihn wollte er nachahmen und seine Rolle in Polen aussuhren, so wenig. Genie er auch dazu besaß. Darum strebte er nach granzensloser, biktatorischer Macht, und suchte zugleich auf möglichst unmerkliche Weise das Band zu lösen, wodurch Polen noch etwa an Rußland geknupft seyn, oder wodurch ihm die Ers

langung ber Diktatur unmbglich gemacht werben konnte. Der Berwaltungerath stand noch als hochste Behorde da und war russischen Ursprunge; so lange noch eine hoch sie, wenn gleich nur scheinbar russische Behorde vorhanden war, konnte er sie nicht vernichten und sich die Diktatur, die ihrem Wesen nach keinen Oberherrn über sich dulbet, nicht anmaßen, ohne den Kaiser aller Reussen zu beleidigen, der es sich noch immer herausnahm, an den Verwaltungerath in Warschau als an eine, von ihm abhängige Behorde Ukasen und Beschle zu erlassen, denen freilich keine Folge gegeben ward. Der Verwaltungerath mußte also aushören und eine andere, ganz polnische Behorde an dessen Stelle gesetzt werden, welcher Ehlopicki dann, ohne den mindesten Schein einer Berletzung der autokratischen Rechte, die höchste Gewalt entreißen konnte.

Mus Diefen Grunden mufte ber Bermaltungerath fich felbft in eine proviforische, von Rugland nicht ans erfannte Regierung umbilden, und bann fonnte ber ichlaue General ben Schlag bollfuhren, ohne ben Born bes großen Donnerers an ber Dema ju reigen; bann erfchien er nicht als Ufurpator einer, bon bem Raifer an Undere übertragenen, fondern ale Bernichter einer, bon Rebellen, nach ruffis ichen Begriffen, widerrechtlich angemaßten Gewalt, und ba er fich ferner auf einer Geite gegen ben Raifer Difolaus bas Unsehen gab, die Diftatur ju Gunften beffelben fortführen an wollen, auf ber andern Seite aber bie Nation in ben Babn verfette, daß burch die Aufhebung bes Bermaltungerathe, burch Ginfuhrung einer proviforifden Regierung und endlich burch die Diftatur alle verhaften Bande gwischen Polen und Rufland aufgelost maren, fo behielt er bas Dertrauen beiber ftreitenben Theile, fonnte rubig bem Gang ber Dinge gufchen, ober ihn burch feine unbefdrantte biftatorische Gewalt leiten, und vermittelft berfelben endlich einen Quefchlag geben, ber feinem Intereffe entfprach.

Bemerkenswerth, gang biefen Entwurfen Chlopidi's

gemäß und bie Birflichfeit berfelben beftatigend ift es, baß es heißen mußte: "ber Ubminiftrationerath habe aus Mangel an Bertrauen bei ber Ration bie bochfte Gewalt in bie Sanbe einer proviforifden Regie rung" nicbergelegt. Dief mar ein leeres, von Chlopidi peranftaltetes Gautelfpiel, benn ber Adminiftrationerath legte, ba bie provisorische Regierung gang aus feinem Personal gebilbet marb, gar feine Gewalt nieber; er behielt fie vielmehr in feinen eigenen Sanden, und mußte fich blog einen andern, ber Ration ober bem Diftator gefälligern Ramen geben, bamit ber nach unbeschränfter Berrichaft ftrebende Generaliffis mus, ohne ben Raifer Difolaus ju ergurnen, Die Gemalt an fich reifen tonnte! Die Mitglieder bes Bermaltungerathe Czartornefi, Dftrometi, Lelewel, Diemcemicz und ihre Kollegen ftanden gemiß in gutem Glauben; fie vertraueten ber Redlichkeit Chlopidi's und liegen fich leicht burch bie übrigens gang richtige Borftellung irre leiten, bag bem Bolfe ber Name bes, unter ruffifcher Autoritat ober boch unter bes Raifere Namen eingesetten Bermaltungerathe verhaft fen, und baß fie unter bem Titel einer proviforifchen Regierung mehr Aufeben und Bertrauen gewinnen wurden.

Lelewel, Zaver Bronifowski, Mochnacki, Plichta und einige andere freigesinnte Manner hatten einen patriotischen Klubb gebildet, der die Regierung durch eine Deputation ersuchen ließ, 1) daß sie dem Generalissimus Chlopicki beschlen mochte, sogleich den Feind zu vertreiben und zu entwassner; 2) daß die Bewohner der Provinz bevollmachtigt wurden, den Aufstand im ganzen Lande zu verbreiten; 3) daß die Minister und ihre Stellvertreter die auf weitere Berfügung die Aufsicht über die Nationalgarden übernehmen sollten; 4) daß die Frauen der russischen Militars und Staatsbeamten, da sie mit ihren Mannern in Brieswechsel ständen, unter Aufsicht gestellt werden sollten; 5) daß der Generalposisbirektor entlassen und durch einen andern ersetzt werden solle; 6) daß man mit dem Großspfürsten Konstantin in keine

Unterhandlungen treten, sondern ihn als Geißel fur die Sicher, heit der Nation behalten und unmittelbar mit dem Kaiser unterhandeln sollte; 7) daß die Besehlshaber der polnischen Truppen, die der Sache der Nation noch nicht beigetreten wären, für Vaterlandsverräther erklart werden, und daß der von dem General Chlopicki zu diesem Zweck an sie abgesandte Parlementair ihnen nur drei Stunden Bedenkzeit geben sollte; 8) daß man diesen Wünschen sogleich entsprechen und daß die Regierung einige Mitglieder des patriotischen Vereins in ihre Sitzungen ausnehmen mochte.

Diesen Gesuchen ward zwar von Seiten der Regierung entsprochen, allein besto weniger Beifall schienen sie bei dem Generalissimus gesunden zu haben. Besonders war ihm der patriotische Berein, der sein Betragen laut tadelte und daburch auch die Stimmung des Bolks gegen ihn aufregte, aufserst verhaßt. Indessen behielt er noch immer die Stimme der Mehrzahl für sich, da er sehr schlau sich das Unsehen zu geben wußte, daß es sein Bunsch sen, durch gutliche Untershandlung die Erhaltung des Friedens zu vermitteln.

Raum hatte fich am 4. December ber Bermaltungerath in eine provisorische Regierung umgefigltet, als Chlopidi, ermuthigt burch bie arglofe Unhanglichkeit bes Rriegeheere und eines großen Theile ber Burger ichon am 5. December nach gehaltener Deerschau fich in ben Sigungefaal begab, eigenmachtig bie Regierung fur aufgelost erklarte, und fich ben Titel und die unumschrantte Gewalt eines Dittatore anmafte, wobei er verfprach, die Diktatur in die Bande des, auf ben 18. December jufammen berufenen Reichstages nieberzulegen. Um 5. December erließ er folgende ziemlich verworrene Proflamation: "Da bie verwickelte Lage, in welcher wir uns jest befinden, Die größte Rraftanftrengung und Schnelligkeit in allen Dingen fordert, ba Alles, mas die Operationen bemmen fann, ber offentlichen Sache Berberben brobt, aber nicht aus Ehrgeig und Berrichgier - benn biefe Leibenschaften find mir fremb, fondern blog mit Berudfichtigung ber Berbaltniffe und

bem Beispiele ber Romer folgend, die in dem Augenblick der Gefahr die hochste Gewalt einem Diktator anvertraueten, erzklare ich Euch, Polen, und Euch tapfern polnischen Kriegern, daß ich die Funktionen eines Diktators auf wenige Tage, namlich so lange übernehme, die die Kammern versammelt seyn werden. Sobald der Reichstag versammelt ist, will ich meine Gewalt in seine Hande niederlegen. Glaubt mir, Landslente, daß ich mein Ansehen nur zu Eurem Besten verwenden werde. Es lebe das Baterland! Warschau den 5. December 1850.

Gine abuliche Sprache führte Dapoleon gleichfalls, als er bas Direftorium fturgte und fich felbft gum erften Rons ful ber Frangofen ernannte, und mabricheinlich murbe Chlos pidi gang fo wie Jener gebandelt haben, wenn bie Berhaltniffe ibn mehr begunftigt batten. Fur bas Wohl feines Baterlandes that er übrigens febr wenig! Er lieg nicht allein ben Cafaremitich gang rubig fich nach Rugland gurudziehen, fondern er machte auch gar feinen ernften Berfuch, bas lis thauische Seer, welches aus 40,000 bis 45,000 Mann beftand, fur die Revolution ju gewinnen. Die Behauptung, baß zwifden ber polnifden und ber lithauischen Urmee immer Sag und Gifersucht geberricht baben fellen, meil bie Polen in ihrem Gifer fur ihre Nationalitat ben lithauischen Offizieren wegen ibrer ruffifchen Uniformen mit beleidigender Berachtung begegnet maren b), ift burch die gegenmartige Insurrektion ber Lithauer, die fich im gangen Lande verbreitet bat, gur Genuge miderlegt. Der Widerwille ber Volen gegen bie ruffifche Uniform fann schwerlich bas Gefühl ber lithauischen Dffiziere, welche fie trugen, fo tief verwundet haben, daß fie ihrer Brudernation badurch batten entfremdet und mit ihren mosfowitischen Bedrudern ausgesohnt werden tonnen. feinen Berfuch machte er, um Lithauen, Pobolien und Bolhynien fur Die polnische Cache ju gewinnen. Er batte

<sup>\*)</sup> Man febe Spagiers vorhin angeführte Schrift, G. 59.

den Geift seines Bolks und die Ursachen ber Revolution entweder nicht gehörig erkannt, oder er wollte fie nicht erkennen, um sich bei dem Raifer Nikolaus in Gunft zu erhalten.

hatte er als Freund seines Baterlandes handeln wollen, so hatte er sich an der Militargewalt genügen lassen und Alles ausgeboten, den Aufstand in den friher von Polen abgeriffenen, und dem ruffischen Stepter unterworfenen Provingen zu ver, breiten. Statt bessen wollte er eine große politische Rolle spielen, und einen Platz iff der Geschichte einuehmen, für den er ungeachtet seiner Schlaubeit zu klein war. Er siellte sich an die Spitze aller politischen Angelegenheiten, reizte durch ganz unrichtige Darstellungen der Berhaltnisse den Kaiser mehr zum Kriege auf, als daß er ihn hatte besänstigen sollen, und gab damit die Beraulassung zu dem morderischen Kampse, in welchem vielleicht ein ebles Helbenvolk erliegen und auch der Sieger\*selbst seinen Untergang sinden kann.

Die Uebertragung bes unbefdyrantten Dberbefehle uber Die militarische Dacht mar zuverlaffig ein großes Berfeben bes polnischen Bermaltungerathe, welches febr blutige Rruchte getragen bat, benn mahricheinlich murben bie Schlachten bei Grodow, bei Bawr, bei Dfirolenta nicht gefchlagen und viel Strome Blute erfpart worden fenn, wenn ber Groffurft Ronftantin in Polen bis ju gutlicher Sinlegung bee Streits batte bleiben muffen; wenn bie lithauische und bie polnische Urmee gleich miteinander vereinigt worben maren, und wenn man ichon im December ben Aufftand in den übrigen polnifche ruffifchen Provingen burch zwedmäßige Mittel verbreitet batte. Dag bie Lithauer, bie Bolhynier und Podolier bamale cben fo bereit gewesen fem murben, fich gegen bas ruffifche Joch an erheben, wie jest, ba ihr Land von großen Seeren ihrer Bebruder überschwemmt ift, bas unterliegt feinem 3meis fel, benn bamale magten fie weit weniger bei einem Aufftanb, als im gegenwartigen Mugenblid, wo bas Rachefchwert ber Ruffen immer uber ihrem Saupte blitt. Chlonidi verfculbete fich gegen fein Baterland aber nicht allein baburch,

baß er fich ber bochften politischen Gewalt in einem fo fritis ichen Augenblid anmaßte, fondern daß er auch die wichtigften Magregeln verfaumte, die er ale Dberfeldberr fur die Gicherbeit und bas Befte ber Nation batte ergreifen follen. Bemubungen des patriotischen Bereins, bem Muth des Bolfs einen bobern Aufschwung gu geben, murben bon ihm verunglimpft und felbft bie Regierung ward von ihm nicht verschont. "Die neuerlich in ber hauptstadt bes Konigreiche vorgefallenen Ereigniffe beifchten aufferorbentliche Dagtegeln;" fagt er in einer Proflamation, Die er am 6. December erlief. "Die Bedurfniffe bee Landes maren bringend, ber Adminifrationes rath mar ihnen, trot ber, in feine Mitte berufenen Mitglieder nicht gewachsen; Die fpater in bem Rathe felbst geschaffene Bollziehungetommiffion fonnte fo wenig ale bie, auf feinen Erummern erhobene provisorische Regierung dem Nationals wunsche genugen, einem Bunfche, ben die Macht ber Dinge eingab. Es mar in biefen verschiedenen Berfuchen ber Berwaltung weder Ginheit, noch Uebereinstimmung, man erblicfte barin niemand, ber mit fefter Sand die Bugel bee Ctaate haltend, einer mit bem Tobe ringenden Beborbe Leben und . Bewegung verleihen, Riemand, von bem, wie von einer Quelle alle geeigneten Dagregeln ausgeben fonnten, um fo viele Bunden zu beilen, fo viele Leiden zu milbern, und alle Unforderungen bes Augenblicks zu befriedigen. Gelbft die unaufborlichen Arbeiten und die gange Baterlandeliebe ber Regierungemitglieder mar mirtungelos; fo machtig maren bie Sinberniffe, die ihnen die Erschlaffung ber verschiedenen Gewalten und ber Mangel eines Mittelpunfte barboten, um ben fich alle Gemuther batten reihen fonnen. Die Schwierigfeiten wurden noch verwickelter burch innere 3wifte." Go fuchte ber Unmager feine Diktatur als eine Nothwendigkeit, und fich als ben einzigen Mann in gang Polen bargufiellen, der mit Rraft und Beisheit die Bugel ber Regierung ju fuhren verftand! Sein ganges Betragen zeigte flar genug, bag er nicht bie ernstliche Absicht batte, bas ergriffene Staateruber fabren gu

laffen, benn obgleich er feine Gewalt am 18. December nach Eroffnung bes Reichstages wirklich niederlegte, fo mußte er 'es boch burch feine Unbanger zu bewirken, bag er fogleich aufs Neue jum unumschrankten Diktator ernannt marb, ja ber Landbote Moramefi fchlug fogar am 20. December bor, bem Diftator bie fonigliche Gewalt zu übertragen.

Dieg mar es eigentlich, wornach ber nach schrankenlofer Berrichaft lufterne Diftrator ftrebte, benn baff er bem Raifer Difolaus eben fo menig ergeben mar, wie feinem Baterlande, leuchtet aus feinem zweideutigen Berfahren berbor.

Roch an bemfelben Tage, am 20. December, als bie Reicheberfammlung ibn wieder jum Diftator ermablt batte. fcbrieb er bem Raifer: "Der Reichstag ift trop bes Talents und ber Popularitat feiner Mitglieber ju gugellos in feinen Entscheidungen, ju fcmach in feinen Berordnungen, um mitten im Sturm bie Rube wieder berguftellen. Bon biefer Bahrheit um fo mehr überzeugt, ba mir bie Erfahrung ber verfloffenen Schredenstage noch vor Augen fcmebte, befchlof ich, die pollziehende Gewalt in ihrer gangen Ausbehnung ju ubernehmen, bamit fie nicht eine Beute ber Aufwiegler und Unruheftifter werben mochte. "Co reigte Chlopidi ben Unwillen bes Gelbitherricbers gegen bie Mitglieder bes Reichstages burch heimtudische Darftellungen gerade in bem Augenblick noch bober auf, ale man ihm burch Uebertragung der unbeschrankten Diktatur ben größten Beweis bes argloseffen Bertrauens gegeben hatte. Daß er bier mehr aus bofem Willen, ale aus Beiftesichmache fehlte, ift gemiß, und ich glaube, bag man feinem Berftanbe fehr Unrecht thut, wenn man ibn einen Schwachfopf nennt \*). Geine Abges

Band II.

<sup>\*)</sup> Wie herr Spagier an mehreren Orten feines, übrigens mit ver: bientem Lobe angeführten Buches! Gin Mann, ber mit fo flarer Bes fonnenheit hanbelt, wie Chlopidi, leibet in ber That nicht an Geis ftesfdmade. Wenn fein Benehmen auch fur ihn nicht bie gewunsch= ten Erfolge hatte, fo ift boch gewiß nicht gu verfennen, bag er nach einem tief burchbachten Dlan verfuhr. 12

ordneten, die er nach Petersburg sandte, Lubedi und Jeszierski trugen, wie ich schon früher bemerkte, gleichfalls das Ihrige bei, um den Kaiser Nikolaus in der Ansicht zu bestestigen, daß die Revolution das Werk einzelner Auswiegler sen, und auf diese Weise ward der letztere noch immer mehr in seinem Entschlusse bestärkt, den Ausstand, den er nicht für national hielt, durch Wassengewalt zu unterdrücken, statt daß er durch Bewilligung der konsitutionsmäßig zugesicherten Freiheiten dem schrecklichen Kriege hatte vorbeugen und seiner Opnastie die Krone hatte erhalten konnen.

Die Behauptung, baß Chlopidi bie Abficht gehabt habe, burd gutliche Bermittelung eine Musfohnung zu bemirburchaus grundlos. Um beroifchen Muffen, ift ben fcwung ber Polen ju labmen, verhinderte er vorfaplich bie Befanntmachung bes, am 20. December von ben Reichstam= mern entworfenen Manifestes gegen Rufland und suchte bie Rlubbe und vaterlandifchen Bereine ju unterbrucken, weil er fürchtete, fie mochten ihm in feiner Diftatormurbe nachtheilia werden. "Man bildete Klubbe," heißt es in der Proflamation vom 6. December, "Geder, fatt fein Unfuchen vorzulegen, theilte feine Befehle mit, und in diefer Bermirrung von Beftrebungen, auf die widerfprechenden Leidenschaften ihren Einfluß ubten, bachte man an Alles, nur nicht an Beendigung Des Uebels, bas bem Baterlande mit ganglichem Berberben brobte. Ein folder Buffand ber Dinge erfullte bie mabren Patrioten mit gerechter Beforgnif, und unfere bor bem Reinde fo unerschrockenen Rrieger begannen bie Schrecken ber Angrebie ju furditen." Und bennoch maren jene Klubbe und ihre Freunde gerabe biejenigen, die ben Enthusiasmus ber Nation fur Kreis beit und Baterland zu erhoben, ben Aufstand immer weiter ju verbreiten und ben Generaliffimus zu bewegen fuchten, mit bem Beere bem Feinde entgegen zu ruden. Wie fonnte man bon Chlopidi fur Die gemeinschaftliche Cache Beil erwarten, ba er ausbrudlich erflart hatte, nur im Damen bes Raifers und Ronigs den Oberbefehl fuhren zu wollen? Die fonnte

man glauben, bag er es redlich mit feinem Baterlande meinte, ba er ohne Sehl aufferte, er murbe bem Groffurften auf jebe Weise behulflich fenn, um fich mit feinen verwilderten Sorben nach Rufland gurudziehen zu tonnen? Bare bas Bolf nicht von einer fo boben Begeifterung ergriffen gewesen, und mare biefe nicht von den Patrioten auf ihrem Sohenpunkt erhalten worden, fo hatten burch Chlopidi's 3bgern, burch bie Dros hungen bes Raifers und feines Feldmarfchalls, burch bie ungebeuern Ruffungen von Seiten Ruglands viele Dolen entmus thigt werben muffen, und leicht batte es bann fenn fonnen, baf fie fich in einem Buftande buntpfer Bergweiflung bem ruffifchen Gelbitherricher wieder unterworfen batten. bieg ober fogar bie bochfte Gewalt fur immer an fich zu reis Ben, mar ber Plan Chlopidi's, benn im erftern Fall batte er menigftene große Belohnungen bon bem Autofraten zu erwarten, ber ihm bafur bantte, bag er bie Dittatur ubernom: men batte. Bor ben Schreden ber Anarchie fonnen nur jaghafte Gemuther, aber feine polnifchen Rrieger gegittert haben, benn bas Bolf mar ja burchaus rubia.

Eben fo unrichtige Unfichten, wie ber General Chlo. pidi, hatte unftreitig ber ruffifche Raifer von ber Revolution in Polen. "Ein ab fcheulicher Berrath," fagte er in bem an die Ruffen erlaffenen Manifest vom 12. (24.) December, "bat bas mit Rugland vereinigte Konigreich Polen erschuttert. Uebelgefinnte Menschen, Die burch die Wohlthaten bes unvergeflichen Raifere Mlexanbere, bee bochbergigen Bieberberftellere ihres Baterlandes, nicht entwaffnet murben, und unter bem Schutze ber ihnen bewilligten Gefetze fich ber Fruchte feiner Borforge erfreuten, fcmiebeten ingebeim Rante, um bie bon ihm eingeführte Ordnung umzufturgen, und bezeichneten am letten 17. (29.) November ben Unfang ihrer Thaten burch Rebellion, Blutvergießen und verbrecherische Berfuche auf bas Leben Unfere geliebteften Brudere, bes Cafaremitich und Großfürften Ronftantin Pawlowitich." Der Raifer war alfo wahrscheinlich von seinem Bruder felbst febr falfch berichtet, benn

nicht auf bas Leben bes Groffurften , fonbern blof auf feine Gefangennehmung hatten bie Insurgenten es abgefeben, und mare ihnen diefe gelungen, fo maren ben Polen und ben Ruffen, ja vielleicht gang Europa viel Blut und viele Thranen erfpart worden. "Mit une ift Gott, ber Befchuber bee Rechtes und bas machtige Rufland fann mit einem entscheibenben Schlage Diejenigen gur Rube gwingen, Die es magen, feinen Krieden zu fibren." Babrlich, es find viele Schlage ausgetheilt, aber die meiften haben bie Ruffen empfangen. man übrigens bei einer fo ungerechten Sache fich auf Gott ale Beschützer bee Rechte berufen fann, ift unbegreiflich; ber hat bis jest gezeigt, baf Gott fein Beschüter bes Meineibs und ber Treulofiafeit ift; auch icheint ber ftolge Autofrat mehr auf feine numerische und materielle Uebermacht, als auf moralische Rrafte und auf ben Schutz bes bochften Befens gerechnet zu baben. Schon ber Ausgang bes Rampfes ber Griechen gegen die Zurken, ber fiebenjahrige Rrieg Preufens gegen mehrere Sauptmachte bes europaischen Reff. landes. Die bauffgen Rriege ber Schweizer gegen Defterreich, gegen Burgund und Franfreich follten Jeden überzeugen, baß ber Sieg nicht von ber Mannegabl, fondern von der fittlichen Rraft ber Menschen und bon bem Willen beffen abhangt, ber bestimmt, wie lange und wie weit sie wohnen follen. ber Raifer Difolaus, ber, gleich feinem Bruder Mlexander, ben Wolen fo baufig feine Gibe gebrochen hatte, ihnen Gibbruch und Treulofigkeit vorwerfen konnte, lagt fich blog baburch erflaren, baß er, ale Monarch, fich über alle Berpflichtungen gegen Audere erhoben glaubte. Satte er mirflich bie Große und Beiligkeit feines Berufe in ihrem gangen Umfange erwogen, fo murbe er, fatt Alles in Polen auf ben antifonffis tutionellen Suf berftellen zu wollen, ber Ration die ihr zugeficherten verfassungsmäßigen Rechte ohne Schwertstreich eingeraumt haben und gang Guropa brauchte bann in biefem Mus genblid nicht ju furchten, burch Schwert und tobtliche Geuchen entvolfert ju merben.

Uebrigens war der Enthusiamus, welcher die Russen beseelt haben soll, um die Polen wieder zu untersochen, gewiß nicht so groß, als russische und deutsche Blatter ihn schilderten. Der ungebildete Russe kann nur durch berauschende Getranke und durch die Aussicht auf Beute, aber nicht durch kaiserliche Maniseste zum Kampf entstammt werden, und die civilisirten Unterthanen des russischen Reiches wünschen wahrscheinlich eben so sehr, wie die Polen, von der Herrschaft der unbeschränkten Wilkubr befreit zu seyn.

Durch biefe, befonders in den ruffifchen Ofifee-Provingen unter ben hobern Rlaffen verbreitete Stimmung ward die Macht, welche Rugland gegen Polen aufbieten fonnte, ungemein gefcmacht, benn es mußte, um bort Rube zu erhalten, eine große Menge ber beften Truppen, die es gegen Polen batte gebrauchen tonnen, jurud laffen. Aufferdem bedurfte ce gur Bewachung feiner weiten Grangen gegen Perfien und gegen Die Turkei beträchtliche Secre, und von ben funfzig Millionen Ruffen find mit Ausnahme ber polnischen, lithauischen und beutschen Provingen faum acht Millionen im Stande, gute und regelmäßige Truppen ju liefern. Ermagt man bieg, fo schrumpft ber ungeheure Rolof wirklich zusammen, und Chlopicti hatte unter biefen Umftanden, wenn er es andere redlich mit feinem Baterlande meinte, feinen Augenblick auf unnute Unterhandlungen verwenden follen, die nach der ausdrücklichen Erklarung bes Raifers, bag er mit keinen Rebellen fich bergleichen wolle, bod fruchtlos bleiben mußten. Richts konnte ibn aber berechtigen, fich unter bem Bormande, Ginheit und Energie in die Regierung zu bringen, ber bochften, unbeschrantten biftatorifchen Gewalt anzumagen, ba ja Manner am Staateruder fanden, wie Czartornefi, Diemcewicz, Radgimill, die ihn an politischer Ginficht und Sahigkeit gewiß febr weit übertrafen, und er burch jene Ufurpation, felbit wenn er feine berratherischen Absichten begte, die Nation in die größte Gefahr fette.

Dem aufe Reue jum Diftator ernannten General Chlos

pidi marb bon ben Reichstagetammern eine, aus bein Cenateprafidenten, aus funf Senatoren und funf Landboten gebilbete Reichsbeputation an bie Seite gegeben, Die zwar bie Befugnif baben follte, an feine Stelle einen andern Generaliffimus mablen und folglich ibn entlaffen zu tonnen; allein biefe Beborde murbe boch bei ber unumschranften Macht, Die man ihm in feiner Eigenschaft ale Dberfelbberr übertragen batte, nie Rraft genug gehabt haben, ber Musfuhrung feiner berrichfüchtigen Absichten mit Rachbruck entgegen zu wirken, wenn er fich nicht burch unvorsichtige Sandlungen felbft um feine Popularitat und um das Bertrauen bes Bolfes und ber Truppen gebracht batte. Nachbem er bie Diftatur wieder übernommen hatte, fette er an die Stelle ber proviforifchen Regierung, welche bis babin noch die innere Bermaltung geführt batte, einen Rationalrath ein, ber aus ben beiben Surften Czartorneti und Radziwill, aus dem Raffellan Dembowefi, bem Reichstagemarichall, Grafen Ditrowefi und bem Landboten Bargykowski bestand. Auffer biefen marb noch ein Generalfefretar ernannt, und bem Dationalrath bie Berforgung bes bffentlichen Schapes mit ben nothigen Gelbern gur Erhaltung bes Rriegebeere, Die Bollziehung ber Berordnungen bes Diftatore in Betreff ber Bermehrung und Ausruftung ber Truppen, Die Sicherfiellung ber Urmee und bes Bolfe in Betreff ber Lebensmittel, Die Dberaufficht über Die Polizei und die Rechtepflege, die Berbreitung bee Mationalgeiftes und bie Gorge fur bie Unverfalfchtheit ber bffentlichen Meinung übertragen. Lelewel ward zum Minifter bes Unterrichte, Bonabentura Diemojowefi gum Juftigminifter, Ifidor Rrafinski gum Kriegeminifter, Graf Thomas Lubieneti jum Minifter bes Innern und ber Doligei, Seleti gum Finangminifter, Graf Dlater gum Staatefefretar und Binceng Diemojoweff jum Biceprafibenten ber Rechnungsfammer ernannt.

Indeffen fing man au, immer mehr und mehr die Ents behrlichkeit und felbst bas Gefahrdrohende einer unumschrankten

Diftatur einzuschen, und gegen Chlopidi's Plane Berbacht "Die eiferne Sand, mit welcher ber Difrator ausgeruftet ift," bieß es in ber polnifden Ctaatszeitung, "lag nicht in ben Bunfchen ber Nation. Alle Regierungebesehle werden bon Seiten bes Bolfe mit ber größten Bereitwilligkeit pollzogen. Es fragt fich blog, ob biefe Befehle, Plane und Berfügungen von Seiten ber Beborbe mit bemfelben Gis fer, mit berfelben Schnelligfeit und jugleich genugend, bauerhaft und mit Gachtenutnif gemablt und gur Bollgiehung gebracht werden? Bu Ernennung der Civil und Militarbeborben bedurfte es feiner unumfdrankten Diftatur. Die Gemalt bes fonftitutionellen Ronigs war dazu hinreichend." Man hatte alfo ben richtigen Ctandpunkt aufgefaßt, von welchem aus man bie Berhaltniffe betrachten mußte, benn in ber That war es auffallend, bag man bem General Chlopidi, ber fich meder burch glangende Berdienfte, nech burch befonbers bervorftechende Tugenden eber andere ihn empfehlende Eigen-Schaften ausgezeichnet und fur Die Cache ber Dation gar nichts gethan batte, ploBlich eine Macht einraumte, Die man im Begriff fand, bem Raifer im blutigften Kampfe zu verweigern. Deffentliche Bemerkungen ber gedachten Urt mußten naturlich ftart auf Die Gemuther bee Bolfce mirten, und auch Chlopicti fublte febr qut, baf er, ohne fich bem allgemeinen Unwillen auszujegen, nicht weiter auf bem betretenen Wfabe fortfdreiten fonnte.

Die Stellung, welche er annahm, mußte dem Kaiser Nistolaus ebenfalls zeigen, daß es nicht die ernstliche Abssicht des Diktators war, das Königreich wieder der russischen Herrschaft zu unterwerfen, denn wenn Ehlopidigleich noch immer die Diktatur dem Schein nach für Rußland verwalstete, so zeigten doch die häusigen Veränderungen, welche er mit der Regierungsbehörde vornahm, daß er das kaiserliche Unsehen eben so wenig wie die, von ihm bald eins, bald absgesetzen Regierungen achtete, und daß er nur einen günstigen

Zeitpunkt erwartete, um seine geheimen Plane auf Roften bes einen ober bes andern, ober auch beider streitenden Theile auszusübren.

Um indeffen nicht ungerecht zu fenn, muß man zugesteben, baß Chlovidi mehrere febr zwedmaffige, militarifche Berordnungen erließ. Bereits am 7. December mard Die Dragnifation einer ftebenden und einer beweglichen Nationalgarbe befohlen und Jebermann zeigte fich zu den größten Opfern bereit. Bu bedauern mar es nur, bag biefe Stimmung nicht schon bamale beffer und thatiger benutt ward. Auch die fogenannte freie Stadt Krafan ichloß fich ber allgemeinen Bewegung an, und vereinigte fich wieder mit bem alten Mutterfaat Polen, ein Beweis, daß die Urt von Freiheit, womit fie bon Defferreich, Ruffland und Preuffen beschenft mar, ben Einwohnern nicht zusagte. Das bereits angeführte, am 20. December von den beiden Reicheffemmern potirte und von ciner bagu ermablten Kommiffion ausgearbeitete Manifeft mar freilich von ber, gur Dbhut ber Diftatur bestellten Reichstags-Deputation mit einer Mehrheit von 14 gegen 1 Stimme genehmigt worden, und enthielt eine giemlich ausführliebe, burch Toatfachen belegte Darftellung aller Mighandlungen, Die Polen von Rufland bat erdulden muffen; allein Chlopidi verfagte bemfelben feine Unterschrift unter bem Bormande, baf er felbft eine Deflaration erlaffen wolle, fobald ber Rurft Lubedi und ber Graf Texier bli pon Detersburg gurudfehren und er miffen murbe, wie fie ihre Auftrage ausgeführt batten. Wahrscheinlich wollte er eben fo wenig, wie feine Abgeordieten, bag ber Raifer Difolaus die reine Bahrheit erfahren follte; benn man glaubte vielleicht, ber machtige Gelbfiberricher wurde weniger gurnen, wenn man ibn in dem Dabn ließe, bag nur eine geringe Ungahl von Menfchen mit feinem und feines Bruders absoluten Despotismus ungufrieden gemefen maren und fich emport hatten. Der Reichstag erflarte jedoch am 20. Des cember die Revolution formlich fur national und fandte ben hieruber abgefaßten Befchluß burch ben Dberftlieutenant DD pe

leichinsti nach Betereburg, um bem Monarchen aber ben mabren Stand ber Dinge die Augen gu bffnen.

Um Lithauen und Bolhynien gegen ben polnischen Freis beitefinn zu fichern, fandte Raifer Ditolaus ichon zu Unfang bes Decembere ben beruchtigten Domofilgoff ") nach Wilna, wo er in Beifein bes Generals Rorfatow und bes faiferlichen Abjudanten von Chrapowidi ftrenge Unterfus dung gegen bie bortigen Studierenden anftellte. Er überzeugte fich . laut feines Berichte, .. von ben unmanbelbaren Gefinnungen ber bortigen Jugend gegen bie ruffische Regierung." Daß biefe unmanbelbaren Gefinnungen nicht febr gut maren, ergab fich aus ben Umftanben, bag laut ber Berliner und ber allgemeinen Zeitung bie Studenten und Schuler in Wilna fammtlich unter scharfe Polizeiaufficht geftellt, baß ihnen alle Busammenkunfte und felbft ber Umgang mit ben Burgern verboten und bag die Bahl ber amtlichen Auffeher noch mit vier Pedellen vermehrt wurde; 247 diefer unglucklis chen Junglinge murben fogar ihren Eltern und Bermandten entriffen und ins Innere von Rufland verbannt. Aufferdem fuchte bie Polizei in Bilna (am 18. und 19. December 1830) fomobl bei ben Burgern, ale bei ben Schulern alle Baffen auf und nahm fie in Befchlag 00).

<sup>29)</sup> Der russische Senator Nowosilzoff ist einer ber vertrautesten Rathgeber tes Größfürsen Konstantin, aber seiner icklen Einsscher und seiner großen Kenntnisse ungeachtet, ein sehr bösartiger Mann. Alts im Jahr 1826 das Reichsgericht über die einer Verschwörung angeschuldigten Polen ein Urtheil fällen sollte, suchte er durch Bersbeisungen und Bestechungen mehrere Senatoren zu bewegen, ein Toobesurtheil über sie Ungsüsslichen zu fällen. Das gesang ihm jedoch nicht, und nun wandte er wieder bieselben Mittel an, um einige von den Senatoren zu veranlassen, sir völlige Kreisprechung zu stimmen, um nachber den Kaiser Nitolaus zu überreben, daß dieß aus Unswillen gegen ihn geschehen sey, und ihn dadurch zur Kassation des Urtheils zu verseiten. Die Intrigue ward aber entbect, und Nowos sitzos zu verseiten. Die Intrigue ward aber entbect, und Nowos sitzos zu die das Ausland 1821, Rr. 1614.

<sup>\*)</sup> Polens Schidfate ic. Pabels Stiggen ic. Allgemeine Bei tung 1851, Nr. 14.

Bo ein folches Uebermaß von Tyrannei herricht, ba fann man fchwerlich auf eine gute Stimmung ber Ginwohner gegen ihre Bebruder rechnen, und ber größten Babricheinlichkeit nach wurden ichon bamals die Lithauer fich ber polnischen Infurrettion angeschloffen baben, wenn Chlopidi, mas zu jener Beit weit leichter, als fpater moglich mar, mit einer Seeresmacht in Lithauen eingebrungen mare. Alle paterlandisch gefinnten Polen faben voll Gebnfucht einer folden Unternehmung ihres abfoluten Diftatore und Generaliffimus entgegen; allein fie hatten ihm ju große Dacht übertragen und ihm fogar bie Un. verantwortlichkeit wegen feines Thund und Laffens verheißen, und baber that er nichts von Wichtigkeit fur fie. "Wir haben," bief es in einer, unterm 28. December an bie Rrangofen gerichteten Aufforderung, "wir haben nichts verfaumt, um uns ben erften Sieg ju fichern, und une baburch bas Mittel zu berichaffen, unfere Bruber in Lithauen, in Bolbynien, Podolien und ben ubrigen, in der Gewalt unferer Ufurpatoren befindlichen Provingen ju befreien. Wir werden in Rurgem unfere Reiben fich burch bicjenigen verftarten feben, Die wir bem Joch entreißen wollen. Rugland muß bie polnischen Provinzen und ihre Bevolferung von 14 Millionen verlieren. Um aber ben Augenblief ihrer Befreiung zu be-Schleunigen, bedurfen wir eures Beiftandes, tapfere Frangofen. Unterftust uns mit eurem Golbe, eurem Rredit, eurer Berwendung, euren Truppen. Die preußischen Seere hatten schon ihre Waffen gegen euch gelaben, fie barrten nur noch auf Berftarkungen aus Rufland. Wir find ce, die bie Ruffen aufgehalten haben. Gure Sache ift es nun, Die Dreugen gurudt gu halten, die jett, wo fie feine Berftartungen mehr von Rufland erwarten tonnen, geneigt fenn mochten, ibre Baffen gegen uns zu fehren, und uns in ben Ruden zu nehmen, mabrend wir mit bem brobenden Reinde fampfen muffen; alebann murben fie, nachbem fie uns bezwungen batten, mits einander gegen euch borruden, um jenen revolutionaren Runten ju erftiden, ber bon euch ausgegangen ift, um gang Guropa

ju entzünden." So sprachen die Polen, allein der himmel hatte es anders beschlossen. Der übermuthige Herrscher aus Mitterhacht, der so stollte bendete, sie mit einem Schlage zu vernichten, sollte in den Ebenen an der Weichsel von einer zerftückelten, wenig zahlreichen Nation gedemuthigt und seine Wacht für immer gebrochen werden. Die bitsch sollte Warsschau in der Rähe erblicken, aber nicht hinein kommen; mit Spott und Schande bedeckt, sollte er in seine Gruft sahren. Dieß ist eine große, schaudererregende Lebre für die Konige und für die Wölker! Die erstern lernen jest, daß sie nicht immer auf ihre Legitimität trogend ungestraft die heiligsten Rechte der Menschen zertreten und ihre Eide verletzen dürsen; und die andern sehen, daß ein tapferes, edles, heldenmuthiges Bolk, das für Freiheit, Ehre und Baterland känuft und Gott vertraut, die größten Stlavenheere besiegen kann!

Durch die Tauschung der großen Erwartungen, die man Anfangs von Chlopieti gebegt hatte, und durch das Wenige, was er leistete, mußten die Gemuther sehr wider ihn gestimmt werden, zumal da man täglich die Stunden der Gesahr näher rücken sah. Die ihn am mildesten beurtheilten, ohne seine Freunde zu senn, beschuldigten ihn allzu großer Behutsamkeit; Andere klagten ihn sast laut eines Einverständnisses mit dem russuschen Hoten hofe an. Man war unzufrieden über die fortwährenden Unterhandlungen, die nach des Kaisers Worten: "je ne transigerai jamais avec les rebelles," zu keinem Zweck subren konten, da der Reichstag ja die Revolution für Nationalsache erklärt hatte, und solglich alle Polen, nach den Besgriffen des drohenden Gelbstherrschers, Rebellen oder Empbrer waren.

Die Aufforderungen, in Lithauen und Bolhmien einzurucken und bem naher kommenden Feinde entgegen zu gehen,
wurden mit jedem Tage lauter und heftiger; allein der zogernde Diktator wollte erst die Depeschen erwarten, die seine Abgeordneten von Petersburg zuruck bringen sollten, um dann seine Maßregeln zu nehmen. Endlich am 7. Januar langte der

Dberftlieutenant Bylecannefi mit Depefden an Cobos Iemsti, ben ehemaligen Prafidenten bes Abminiftrationerathe an, und brachte zugleich die Rachricht von ber balbigen Ruck. febr bes Grafen Jegierefi mit. Jest berief Chlopidi einen Reichstag auf ben 17. Januar jufammen und nahm jugleich eine Unleibe bon ber Bant auf, um aus unbrauchs baren Rirchengloden 100 Stude Gefchutz gießen zu laffen. In ber That muß man erstaunen; baf Chlopidi bierauf erft verfiel, ale die Ruffen bereits an ber polnifchen Grange ftanden, und uber ben Bug geben wollten. Bergebens lag man bem Diftator mit ben bringenbiften Borftellungen und Bitten ob, burch einen fuhnen Bug die ruffischepolnischen Provingen zu infurgiren; allein er fchien von einer bobern, Jebermann rathfelhaften Politik geleitet, und verficherte, bag er gemiffe Soffnung zu einer gutlichen Ausgleichung habe, und baber die Sache ber Polen nicht burch Schritte verschlimmern wolle, wodurch der Unwille des Raifers noch mehr gereigt werden fonnte. Auf folche Beife gab Chlopidi bas Land einem Alles verheerenden Feinde Preis, um fur feine Perfon fich bie Gunft bes Mongrchen zu erhalten. Muf bringenbes Bureden ließ er endlich die Urmee gegen die lithauische Grange borruden, und zugleich eine, aus mehreren Regimentern gebildete Rolonne bas Land burchziehen, um die Ginmohner aufgureigen. Die lettere geigte fich in Brgeec bem lithauischen Rorps unter bem General Rofen, welches bei ihrem Unblid laut feine Rreube aufferte; allein Rofen gog fich mit ben Lithauern fchnell gurud, und ließ die Offiziere, welche meiftens Polen maren, fogleich burch andere erfeten. Gin Beweis, baf es febr leicht gemefen fenn murbe, die Lithauer zum Abfall zu bringen, und daß ber General Chlopidi burch feine feine und fchlaue Politit ber polnifchen Sache ungemein fchabete.

Bare biefe Nation weniger muthvoll, weniger bon einem allgemeinen Enthusiasmus ergriffen gewesen, so hatte bas zaghafte, bedenkliche und hochst zweideutige Betrasgen bes Diktators alle moralische Kraft ertobten konnen;

allein die großen Erinnerungen einer schönen und kriegerischen Wergangenheit, die auch selbst den weniger gebildeten Klassen worschwebte, und besonders der Rückblick auf die Revolutionstage vom 29. und 30. November erfüllte die Polen mit freubiger Hoffnung. Man hat zwar in einigen deutschen Zeitungen zu verbreiten gesucht, daß der gemeine Mann von banger Furcht vor den Schrecknissen des Krieges befallen gewesen sein, allein die lante Frohlichkeit, die sich auf den Straßen und in allen discntlichen Hausern außerte, bewies deutlich das Gegentheil. Das Bolkslied: Noch ist Polen nicht verloren (Jeszeze Polska nie zniegata) mußte auf den Theatern gesungen werden, und wenn in einem andern Liede die Stelle: "Für einen Gefallenen stehen hundert andere wieder aus," vorkam, dann erhob sich das ganze Parterre mit dem Ausrus: "Nein, hunderttausend 3)!"

Defto ftarter nahm mit jedem Tage bas Diftrauen gegen Chlopidi ju. Gelbft ber Umftand, bag er endlich bas erwähnte, lange jurudbehaltene Manifest ber Reichstammern gwar bffentlich erscheinen, aber obne namensunterschrift und Datum bruden lief, fonnte fein neues Bertrauen ju ihm Die angebliche Soffnung einer friedlichen Ausgleidung, welche ber Diftator benen, bie baran glauben wollten, porspiegelte, um fich megen feiner Unthatigkeit zu entschuldis gen, machte auf bie Dehrheit bes Bolfe feinen Ginbrud, benn biefe munschte ben Rrieg, weil fie eine Naturerscheinung, ein Mordlicht, fur ein Borgeichen ber Wiedergeburt Polens hielt. Es hatte fich bas Gerucht verbreitet, bag ber Dberftlieutenant Byleczynsti von bem Raifer in Detereburg giems lich ungunftig aufgenommen worben, und fehr ernftlich von ihm gewarnt fen, die Polen moglichft babin zu bewegen, fich unbedingt ju unterwerfen, in welchem einzigen Kalle fie Begnabigung erhalter murben. Man fab bieraus, baf bie bobere Politif bes Diftators nicht fo boch mar, wie er bei Un-

<sup>\*)</sup> Mt. f. Spazier a. a. D. G. 72.

maßung der oberften unbeschrankten Staatsgewalt fich mochte vorgestellt haben, und bas allgemeine Miftrauen verwandelte sich bald in laute Unzufriedenheit.

Nichts troftlicher als Wyleczinsfi's Berichte lauteten bie-Briefschaften und übrigen Nachrichten, welche ber Graf Seziersfi aus Petersburg am 13. Januar 1831 jurud-brachte. Jedermann erkannte, daß durch das Idgern bes Diktators sehr gunftige Zeitpunkte verloren gegangen waren, und das vermehrte naturlich die Erbitterung gegen ihn, der troß seiner politischen Unfahigkeit sich des Staatsruders gewaltsamer Weise bemächtigt und andere einsichtsvollere Manner davon verdrängt hatte.

Mle Chlopidi fich überzeugte, bag ber Rrieg zwischen Polen und Rugland unvermeiblich fenn, und bag er ale Generaliffimus bie Truppen gegen Rugland ins Reld murbe fubren muffen, ba fand er es nicht langer gerathen, Dittator ju bleiben, foudern lieg bie, gur Dbhut uber bie Diftatur beftellte Reichstagebeputation auf ben 16. Januar fruh Morgens gu fich einladen, und erklarte berfelben: baf er fich nicht ents fchließen tonne, bas Seer in ben Rrieg gu fuhren, bag er es vielmehr nothig fande, Unterhandlungen anzufnupfen. gleich zeigte er ben Deputirten ein Schreiben bee Raifere, worin diefer ihm fur die bieberige Leitung ber offentlichen Ungelegenheiten bantte, und ihn aufforderte, auf die, bem Bermaltungerath ertheilten Befehle einzugeben. Much legte er einen Brief ahnlichen Inhalts von bem ehemaligen polnischen Rinangminifter, Rurften Lube di por, ben er bekanntlich als Abgeordneten nach Petersburg gefandt batte. Endlich erflarte er noch, bag er die Diktatur nicht fortfuhren tonnte.

Die Reichstagsbeputation stattete bei Eroffnung der beisen Reichtagskammern uber diese Berhandlungen mit Chlopidi ben nachstehenden Bericht ab, den ich, weil er in manschen Zeitungen nicht geliesert ift, hier mittheile, um durch einige ihm folgende Bemerkungen mein Urtheil über den Charakter des Generals Chlopicki zu rechtsertigen.

"Die Reichstagsbeputation, getreu ber Pflicht, welche bie beiben Reichstagetammern ihr auferlegt haben, fuchte von dem Augenblick an, wo fie bie Bahl traf, bis ju biefer Stunde mit unwandelbarer Gemiffenhaftigkeit bem Bertrauen gu ents fprechen, bas ihr burch ben Reichstag am 20. December bezeugt murbe, und obgleich ihre Dacht nur beschrankt mar, fo hat fie boch nichts verfaumt, um gur Aufrechthaltung ber Republit mitzuwirten. Als fie vernahm, bag bie von ber proviforifden Regierung nach St. Petereburg gefandten Mitglieder mit Depefden von dem Raifer von Rufland an ben Diftator jurud maren, verlangte fie bie Mittheilung biefer Staatsschriften, bon benen man ihr bas folgende Schreiben bes Minifters, Grafen Grabomsti guftellte: "General! Ich habe ben Befehl erhalten, Gie, mein Berr, ju benachrich. tigen, baß Ge. faiferliche Majeftat Ihren Bericht vom 10ten b. M. erhalten und baraus mit Bohlgefallen ben Unsbruck ber Gefühle erfeben haben, bon welchen Gie fur Bochfideffen Perfon befeelt find. Er wird benfelben volligen Glauben beis meffen, infofern Sie, herr General, 36m unwiderlegbate Beweise bavon geben; wenn Sie fich nach Seinen hoben, in ber Aufforderung am 17. December an Die polnische Ration ges außerten Absichten fo ftreng richten, ale es nur immer bie Moglichkeit erlaubt. Empfangen Gie bie Berficherung ber hoben Uchtung, mit welcher ich bie Ehre habe ju fenn, Serr General, Ihr unterthanigfter und gehorfamfter Diener.

(Unterg.) Graf Grabowski."

Da solche Ausbrude die Deputation auf die Bermuthung von Aandlungen leiteten, die benselben vorausgegangen sein mußten, und die es ihr unmöglich machten, serneres Bertrauen in den Diktator zu sein, so trug dieselbe, um theils von sich selbst jede Rechenschaft abzuwalzen, theils um die verehrte Person des Diktators von allen Borwurfen, die ihm gemacht werden konnten, zu befreien, vor Allem Sorge, diese ganze Angelegenheit ins Reine zu bringen und der öffentlichen Meinung anheim zu geben. Der Diktator kam den Bunschen

ber Deputation gubor, und ertheilte berfelben am 16ten b. DR. eine Audieng, in welche er fich auf Briefe, die er aus Peters. burg erhalten batte, berief, und erflarte, bag er unter ben gegenwartigen Umftanden bie, von der Ration ihm anvertraute Macht nicht langer behalten tonne. Die Beweise von Wohlwollen, die der Raifer ihm in demfelben gegeben, murden auf jeben Kall bas Butrauen ber nation zu ihm febr vermindern, und wenn er bie geringfügigen Mittel ermoge, bie ber Das tion ju einem Rampfe mit einer fo großen Macht ju Gebote ftanden, fo konnte er nicht rathen, Die Emporung bis aufs Meufferfte zu treiben, fondern er muffe nur munfchen, daß man burch Unterhandlungen, unter Bermittelung bes preugis fchen Sofes, bas brobende Unglud abwenden moge. In dem Fall, daß ber Rrieg einen schlimmen Ausgang nahme, murbe ibn Jedermann einen Berrather nennen, obgleich bieg boch nur eine Folge ber bon ihm vorhergesehenen Unmöglichkeit fenn murbe, bem norbischen Riefen Widerstand gu leiffen. Ginige Mitglieder ber Deputation machten hierauf die Bemerkung, bag die Rrafte Ruglande, fie mochten fo groß fenn, wie fie wollten, ber Nation und bem Diftator ja fcon laugft befannt maren; bag er, ale er bie unumschrantte Gewalt fur fich verlangt habe, boch unmöglich habe voraussetzen konnen, jene Rrafte wurden fich verringern; Die Lage ber Dinge fen alfo noch immer die namliche, wie borber; er tonne und durfe folglich das ihm von der Ration gefchenfte Bertrauen nicht verrathen, weil er baburch sowohl fich felbft, als ber guten Sache, ju beren Bertheibigung er berufen worben, schaben burfe, nachbem bie Nation feine Babl einmal als bas einzige Mittel zur Rettung ber Republif angefeben habe. Diefer Borftellungen ungeachtet bestand ber Diftator barauf, fich von bem, ihm anvertrauten Poften loszusagen, und erwiederte in ber außerften Buth: wenn überfpannte Ropfe auch ihr Gewiffen und die bem Monarchen geleifteten Gibe fur nichts hielten, fo fabe boch er bie Sache anbere an; er habe bie ibm anvertraute Dacht immer nur bagu angewandt, die Nation von den Graueln der Anarchie zu befreien. Alls die Deputation den Diktator verlaffen hatte, beschloß sie, an ihn eine Aufforderung zu erlassen, mittelft welcher sie eine schriftliche Erklarung von ihm verlangte: ob und unter welchen Bedingungen er die ihm anvertraute Macht behalten wolle? Die Antwort, welche sie erhielt, war folgende:

"Der Diktator an die Deputation: Indem ich die Aufforderung der Deputation beantworte, bin ich es mir selbst schuldig, dieselbe Ansicht zu wiederholen, die ich schon gestern anssprach, und deren Grund die Ueberzeugung ist, die ich habe, daß unsere Krafte und innern Mittel nicht hinreichen, im Kampfe mit einem so machtigen Monarchen einen gunstigen Erfolg zu erlangen; sondern daß ein solcher Kampf die Nation nur einem noch gebgern Unglud aussetzen mußte. Ich will es nicht auf mich nehmen, das Land einem solchen Schicksale Preis zu geben, und kann nur dann die mir ansvertraute Gewalt behalten, wenn mir die unbeschänkte Macht eingeräumt wird, alle zwecknäßigen Mittel zur Rettung der Nation anzuwenden. Ehlopicki."

Die Deputation erklarte barauf in ihrer Zuschrift vom 17ten bem Diktator Folgendes: "In Bezug auf die Antswort des Diktators vom 17ten hat die Deputation die Ehre zu erwiedern, daß sie nicht die Macht besitzt, dem Diktator eine andere Gewalt zu ertheilen, als die discherige vom 20. December 1830 ihm anvertraute. Die mindeste Veränderung in dieser Hinsicht ist Sache des Reichstags, und die Deputation bittet demnach den Diktator, den Reichstag auf den 19. Januar zu berusen."

Auf dieses Schreiben der Deputation erwiederte Chloppicti: "Der Diktator an den Fürsten Czartoryski, Prassidenten des Senats, und an den Grasen Ostrowski, Marsschall der Landbotenkammer. Da der Tag gekommen ift, welcher in dem Universale vom 7ten dieses Monats zur Berssammlung der Senatoren, Landboten und Abgeordneten bestimmt war, und da ich der Meinung bin, daß neben den Band II.

Stellvertretern ber Nation in den beiden Kammern feine anbere Gewalt eriftiren kann, noch foll, fo lege ich Kraft des
zweiten Artikels des Reichstagsbeschlusses vom 20. December,
in die Sande des Fürsten Czartoryski u. f. w. und des Grafen Oftrowski u. f. w. die Diktatorwurde nieder, um
bem Reichstage vollige Freiheit zu lassen, sich über die Mittel
zur Erhaltung der Existenz und der Rechte Polens zu berathen, und einen Administrationsrath und neuen Beschlshaber
zu wählen. Ehlopicki."

Mach biefer Erklarung bes Diftatore bielt bie De putation fich ju weitern Befchluffen berechtigt, und er nannte baber probiforisch ben General Beiffenbof jum Dberbefehlehaber, und ju Stellvertretern beffelben, mabrend feiner Abmefenbeit, Die Generale Rlidi und Gzembed. Der Udminiftrationerath erhielt ben Auftrag, mit den biebes rigen Miniftern bas Land ju verwalten. General Rlidi übernahm noch an bemfelben Tage bas Bureau bes Diftators nebit allen Aftenftuden, und bie Reichstagsbeputation beichlof. Die beiben Rammern zu berufen und ihnen bas Schickfal ber Nation anbeim zu ftellen. Die versammelten Bolfebertreter benen nach jenem Bericht blog bie Wahl übrig blieb, General Chlopidi, ben man noch bor furger Beit als ben funftigen Retter bes Baterlandes betrachtete, fur einen Berrather beffelben ober fur einen verächtlichen Reigen zu balten, liegen burch ben Bericht ber Reichstagsbeputation ihren Muth nicht wantend machen; alle andern Berathichlagungen murben ausgesett, und unter bem vielstimmigen - Ausruf: 2Boista! 2Boista! (Ginen Kelbherrn! Ginen Kelbberrn!) fchritt man fofort gur Bahl eines neuen Seerführers, Die auf ben Furften Dichael Radziwill fiel, und burch folgende Bekanntmachung bes Abministrationerathe ben Truppen befannt gemacht murbe: "Colbaten! Der General Chlos pidi, welchem die Nation in beispiellosem Bertrauen bie bochfte Gewalt übertragen bat, schlagt bas schone Recht que, an ber Spige ber Tapfern au fteben. Bir wollen bier bie

Grunde nicht untersuchen, welche ben General veranlagten, fich in einem fo ernften und fur Polen entscheidenden Augenblick dem Dienfte bes Baterlandes zu entziehen. Die Rach. welt wird biefe Grunde richten; aber Euch, Ihr tapfern Bertheidiger ber Freiheit und bes Rechts, Guch, in beren Banden die Bufunft biefes ungludlichen Landes liegt, werden feine Gefahren gurudhalten, feine Schwierigkeiten entmutbigen. Die Baffen, die ihr mit fo viel Aufopferung ergriffen habt, werden nicht cher ruben, ale bie fie mit Rubm ruben konnen. Unfer Schickfal, unfere Soffnungen find bem Allmachtigen anbeim gefiellt; allein die Ehre ber nation, Diefes einzige Bermachtniß unserer Borfahren, find wir schuldig, ohne Tadel unfern Nachkommen zu überliefern. Die berfammelten Stellvertreter des miedergebornen Bolfe haben ben Dberbefehl über Die paterlandischen Schaaren bem General Radzimill anvertraut. Diefer Mann ohne Tadel, ein achter Pole und ein braver Colbat wird Euch auf bem Bege ber Ehre und ber Pflicht vorangeben. Der Bechfel des Rubrers wird die beilige Gluth ber Baterlandeliebe in Guren Bergen nicht unterbrucken. In fester Ordnung, mit unerschutterlicher Goldatentreue und mit jenem Enthusiasmus, ber immer die Bergen ber Polen erfullte, werdet Ihr geben und ben Reinden beweisen, bag wir murbig find, ein Baterland ju haben. Es lebe Polen! Es leben feine tapfern Bertheidiger. Czartornsti."

Der hohe Enthusiasmus, von welchem alle Bewohner ber Hauptstadt, Hohe und Niedere ergriffen waren, bewies deutlich, daß Chlopicki's plotzliche und unerwartete Abdantung auf die Gemuther keinen nachtheiligen Eindruck gemacht hatte. Die Erbitterung gegen ihn stieg aber hierdurch noch hoher. Polens Schickfal hangt nicht von einem Manne ab, rief man überall. Ein kandbote machte den Untrag, daß der General Chlopicki unter genaue Aufsicht gestellt werden sollte, damit er dem Vaterlande nicht noch größern Schaden zusügen möchte, und viele Stimmen verlangten, daß er als Vaterlandsverrather angeklagt und gerichtet werden sollte.

Der Verrath eines einzelnen Burgers, hieß es im polnischen Kurier, kann bort nicht wirken, wo die Herzen Aller nur von Einem Gebanken durchdrungen und von Einem Willen beseelt sind. Wir werfen noch einige Blicke auf Chlopicki's Betragen, um zu prufen, in wie weit diese schmahlichen Bors wurfe ihn treffen konnten.

Mle er bas Umt eines Generaliffimus übernahm, fonnte er schon febr gut wiffen, bag bie gange Nation fich fur bie Sache ber Freiheit und gegen ben nordischen Despotismus erklarte, und ba ihm ber bochmuthige, ftolge und bartnackige Sinn bee ruffifchen Despoten bekannt mar, fo mußte er auch voraussehen, baß schwerlich ein friedlicher Bergleich zu vermitteln fenn murbe, und bag er bochft mahrscheinlich in ben Kall fommen fonnte, ber übernommenen Berpflichtung gemäß bas polnische Seer gegen bie Ruffen fuhren zu muffen. aber nicht bei bem Raifer in Unquade ju fallen, beforberte er ben Rudgug Ronftantine, und raubte bamit ber Das tion, die ihn ju ihrem Schirmer gewählt batte, jedes Mittel, fich auf einem friedlichen Wege gegen bie Morber = und Rauberichaaren bes nordischen Gelbstherrichers zu ichuten. richtig bemerkten ihm bie Deputirten, bag er bereits bei Uebernahme ber Generaliffimuswurde gewußt habe, wie große Streitfrafte dem Raifer von Rufland gegen Polen ju Gebote ftanben, und wie viel Polen ihm entgegensetzen fonnte. Satte er alfo nicht ben Borfat, im Rothfall Die polnischen Streitfrafte ju jenem 3med ju benuten, ju welchem fie ibm anvertraut maren, fo mußte er die Dberfelbherrnmurbe nicht annehmen, benn baburch hintergieng er offenbar bie gange Das tion auf eine schandliche Weise, und brachte fie an ben Rand Alls biplomatischer und politischer Bermittler bes Abgrunds. war er ben Polen überfluffig; bierzu gab es unftreitig weit fabigere, einsichtevollere und geachtetere Leute, ale er mar, 3. B. Czartornefi, Oftrowefi, Aniascewicz, Les lewel, ber muthvolle niemojowski, Morawski, welcher ber Gingige mar, ber fich ber Errichtung einer Diktatur

widersetzt hatte, und viele andere, in Geschäften der Art sehr gewandte und ersahrene Manner. Daß er bloß die Genera- lissimuswurde angenommen habe, um der Anarchie vorzubeugen, war leerer Borwand; er kam ja erst nach den Revolutionstagen wieder zum Borschein, als Alles völlig ruhig war; freilich hatte man ihn zum Generalissimus erwählt, allein der Graf Pac mußte seine Stelle versehen, die er das Amt antrat.

Die unbeschrankte Diktatur maßte er fich gang eigenmachtiger Beife bloß beghalb an, um feine Entwurfe befto ungehinderter ausfuhren und fur fein besonderes Intereffe forgen zu konnen. Dem Raifer Difolaus bewies er Die großte Ehrfurcht und Ergebenheit, und gwar aus gutem Grunde, benn wenn die Revolution fich nicht weiter verbreitete, als über bas Konigreich Volen, und bie Volen auch von ausmars tigen Machten feine Unterftutzung erhielten, fo ließ fich mit vieler Bahricheinlichkeit vermutben, baß Rufland leicht im Stande fenn murbe, ben Aufftand zu unterbruden, und welche große Belohnung durfte nicht Chlopidi von Rugland erwarten, wenn er, blog bermoge feiner unbefchrankten biktatorifchen Gewalt, Die Nation, ohne fie weiter um ihre Buftimmung ju fragen, bem ruffifchen Scepter unterwarf? fconen Tochter in Bilna fonnten bann furftlich ausgeftattet, und an ruffifche Dberften, Generale und -furfien bermablt werben, und fein beutscher Schriftsteller burfte ihnen weiter etmas Uebels nachreben.

Mit der Nation durfte der schlaue Diktator es aber eben so wenig verderben; benn wie leicht war es möglich, daß die Revolution sich über alle polnischen und felbst über die civilisirten russischen Provinzen ausbreitete, und daß dann der nordische Koloß, wie es schon jetzt das Anschen hat, zu einem elenden Zwerge zusammenschrumpste; wie leicht konnte es serner nicht seyn, daß Polen von auswärtigen Mächten Beistand und hülfe erhielt; und welch' eine Rolle konnte dann der Herr Diktator spielen, wenn er, wenigstens

bem Scheine nach, ber Sache ber Nation treu geblieben mar? Er konnte ben Thron ber Jagellonen besteigen, und seine Prinzessinnen noch mit Kaiser, und Konigssohnen vermählen! Wo Fortuna so glanzende Wechselfälle zeigt, da muß man in der That sehr klug und vorsichtig zu Werke gehen!

Und bas that Chlopidi! Er erließ zwar eine Menge bon Berordnungen und Proflamationen, die jum Theil recht gut flangen, aber bie Rriegeruffungen, fo weit fie von ibm felbft abhingen, murben mit beillofer Lauigfeit betrieben. Erft als die Ruffen die Grange überfchreiten wollten, erft ba fand er, um boch wenigstens ben Schein von Redlichkeit por ber Nation zu behaupten, es gut, zu befehlen, daß man zweihunbert Kanonen aus Glockengut gießen folle. Weil er jeboch gu feinem Berbruf mahrnahm, bag er bas Bertrauen bes Bolfs und des Kriegeheere verloren hatte, fo mußten jene glangenden Bechfelfalle, die er durch das Prisma feines Chracizes und feiner Gelbftfucht erblicht batte, immer tiefer in einen bunkeln Sintergrund gurudtreten. Difolaus pochte voll Born , mie einst Berres, auf fein großes Deer, ohne zu ahnen, daß es feinen Schaaren an ber Weichsel und am Bug noch schlimmer erachen murde, wie jenen des affatifchen Despoten in Gries chenland, und forberte baber von ben Polen unbedingte Unterwerfung und Rudfehr unter feinen eifernen Scepter. Die Polen bingegen maren einmutbig in bem Borfat, lieber mit Ruhm und Ehre zu ferben, ale mit Schande und Schmach unter ber Knute des Mosfowiters zu leben. Chlopidi batte porfattlich, um bie Gunft bee Czare nicht zu verlieren, Die Magregeln, welche zur Rettung ber Nation, ober auch nur gur Bergogerung ihres Untergange hatten bienen fonnen, theils gang verfaumt, theile nur halb ergriffen; allein bennoch mar ein langer, blutiger und verzweiflungevoller Rampf voraus zu feben, und in diefem Kall durfte er von Seiten des Czare, ber burch einen folden Rampf in ber Ausführung feiner bespotis fchen Entwurfe gegen Frankreich, Belgien und die konftitutios nellen Staaten machtig gebindert murbe, feine große Belob

nung erwarten; benn um diese zu erndten, mußte er eine plotzliche Unterwerfung der Polen bewirken. Hiezu war jedoch
seine Diktatur durch die, am 30. December 1830 bestellte Reichstagsbeputation allzu sehr beschränkt. Diese Behörde, welche die Aussicht über die Ausübung der diktatorischen Gewalt führte, bestand aus fünf Senatoren und zehn Landboten.

Die Mitglieder bon Seiten ber Senatoren maren: Caartornefi, Radziwill, Dac, Bodgnnefi, Gliecnnefi, Roch anowefi; und bon Seiten ber Landboten: Dfirowefi, Ledochowski, Frang Soltne, Moroweki, Swireki, Bargntoweti, Stanielaus Jegiereti von Majovien, (ber aber nicht mit Johann Jegierefi, ben Chlopidi nach Petersburg fandte, ju verwechfeln ift), Bengnt und Bisgniemsfi; alle Manner von ausgezeichneter Ginficht, glubender Baterlandeliebe und rechtlichem Charafter. Golche Bachter konnten bem nach unumschrankter Gewalt gierenben Diktator nicht angenehm fenn; benn unter ihrer Obhut burfte er fein Meifterftuck versuchen, wie eine gangliche Unterwerfung ber polnischen Mation unter ben eisernen Scepter bes ruffischen Czare, wodurch er auf ben Trummern feines Baterlandes fein Glud hatte grunden fonnen. Das Berlangen ber Reichstags: beputation, ihr bie, bon feinen Abgeordneten aus Detersburg mitgebrachten Aftenftude mitzutheilen, verfette ibn in Die grofte Buth. Er, ber unumidrantte Diftator, wollte nicht immer bewacht fenn; er wollte freie Bande behalten, um die Polen ohne Muhe in die rachgierigen Rlauen bes nordischen Ablere ju liefern, und biesem baburch jugleich ben Wea in die Lander ber Civilisation ju bahnen, wo bann bas abttliche, abfolute Ranticuinftem eingeführt werden follte. Um jenes bewirken ju tonnen, verlangte er bie ,,u n= umichranttefte", biftatorifche Gewalt. Reichstagsbeputation theils nicht befugt war, ihm biefelbe gu ertbeilen, theils auch nach feinen Meufferungen vorausfah, gu welchem Frebel er fie benuten wurde, fo ertheilte fie ibm die fcon vorbin angeführte Antwort: baf fie bagu nicht ermachtigt, fonbern bag bieß Cache bee Reichetages fen.

Chlopidi batte awar, wie Leute ber Urt gewohnlich thun, feinem Betragen einen religibfen Unftrich geben wollen, und aufferte im Born: ,,wenn exaltirte Ropfe auch ibr Gemiffen und ihre, bem Monarden gefdworenen Gibe fur nichte achteten, fo fahe er boch bie Sache andere an!" Dit biefer elenden Beuchlei wollte er blof feine Beigerung, bas polnische Beer gegen ben Reind zu fubren, entschuldigen, und vielleicht bie Deputirten felbft in ihren Entschluffen wankend machen. Raum batte er aber die Dits tatur niedergelegt, faum bemerkte er bei falterem Radbenfen, baß man fie ihm nicht aufe Reue antragen, fondern ihn mit allgemeiner, wohlverdienter Berachtung, ja vielleicht gar noch auf andere Weife beftrafen murbe, ale er, um bie Gemuther wieder auszuschnen, fich um eine Unftellung bei bem aftiven Deere bewarb. Die Gibe, welche er bem Raifer Difolaus gefchworen batte, maren alfo nun gang in Bergeffenbeit geratben!

Mag man Chlopici's Handlungeweise betrachten, von welcher Seite man will, so wird man einen hohen Grad von sittlicher Schlechtigkeit wahrnehmen, und dieser ist, wie man weiß, der erhabenen russischen Dynastie immer sehr willstommen, da Menschen solchen Gelichters zu Allem sich hersgeben und gebrauchen lassen. Wechseln sie auch wie ein Chamaleon in einer Stunde zehnmal ihre Farbe, und wie ein Proteus in jedem Augenblick ihre Gestalt, so fehlt es der listigen Politik an der Newa, die sich aus ähnliche Kunststücke versteht, nicht an Mitteln, durch sie zu ihrem Zweck zu gelangen; das farbewechselnde Chamaleon wird vergoldet, und der unbändige Preteus mit Ordensbändern gesesselt, und dann ist Alles in Richtigkeit.

Chlopidi hat, mahrscheinlich zur Guhne seiner großen Schuld, nach bffentlichen Blattern, bei Grochow zum Siege ber Polen über die Ruffen viel beigetragen, und soll selbst eie

nige Tropfen Blut babei verloren baben; allein bamit find bie Blutstrome nicht abgewaschen, bie bort und in andern Schlachten gefloffen find; die Thranen ber Eltern, ber Gats tinnen, Braute und Rinder jener bochbergigen Belben, welche bort blieben, find nicht bamit getrodnet; bie Tapfern, bie bon bem Gefchut, bem Schwert und ben fchrecklichen Seuchen bingerafft murben, welche die vermunschte Berrichgier bes nors bifden Burgengels vielleicht noch über gang Europa verbreiten wird, find bamit nicht aus ihren Grabern gerufen! Batte aber nicht Chlopidi, wenn er, fatt ben Diplomaten und Politifer ju fpielen, und um die Gunft eines mitternachtlichen, abfoluten Gelbitherrichers zu bublen, feine Pflichten ale Dberfelbberr geborig erfullt batte, ben größten Theil Diefes Unglucks pon feinem Baterlande und von ber gangen Menfchheit abwenden konnen? War es nicht beilige Pflicht fur ibn, jenen Großschergen, ber fich mit fo vielen Fluchen, Thranen und Seufgern belaftet, und allenthalben, mo er erschienen mar, mit Schande und Berachtung fich gebrandmarkt hatte, mit feinen Unterschergen und Unterbutteln gefangen zu nehmen, und ibn ale Beifel far die Sicherheit ber, von ihm auf bas Schmahlichste gemiffhandelten Nation zu behalten? War es nicht eben fo beilige Pflicht, die fo graufam bebrudten Lithauer, Bolbynier und Podolier, fo wie alle Bewohner der polnischeruffis fchen Landestheile zu ben Baffen zu rufen, 'um gemeinschafts lich mit ihren polnischen Brubern fur die beiligften und uns veräufferlichften Rechte der Menschheit zu fampfen? Burde nicht dieser furchtbare Rampf weit leichter und schneller beenbigt worden fenn, als jest, wo jene Lander mit Ruffen und Rofaden überichwemmt, und ihre Golbaten und Junglinge theils ine Innere von Rufland geschleppt, theils unter milbe, barbarifche Rauberschaaren gestedt find, und burch bie gewaltfamften Mittel gezwungen werben, gegen ihr eigenes Baters land, gegen ihre Bater, gegen ihre Bruder, ihre Freunde gu ftreiten ?

Daß ber General Chlopidi megen feiner straflichen

Unterlaffungen und handlungen nicht bestraft worden ist, berdankt er wohl mehr bem Drange der vielen Geschäfte, als
seiner, von Manchen behanpteten Schuldlosigkeit. Die Stimme
vieler seiner edelsten, einsichtsvollsten und gerecht benkenden Mitburger hat schon langst ein strenges Urtheil über ihn gefällt, und die Nachwelt wird es hochst wahrscheinlich bestätigen.

Der Nemesis kann auch der Machtigste, der im Purpur geboren ward, nicht entflieben; selbst der große Turkenbandiger Die bitsche Sabalkanski, der, wie sein rachsuchtiger und herrschgieriger Czar traumte, alle polnischen Helben mit "Einem Schlage" vernichten sollte, selbst der ist von ihr ereilt worden. Seine Lobeeren sind von den Blutströmen jener russe schen Morderschaaren hinweggeschwemmt, deren Leichname jetzt die freie Lust verpesten, die sie nicht werth waren, zu athmen.

Much ber folge, bochmutbige Rolof, beffen Saupt mit feiner Donnerstimme bie gange Welt erfchuttern wollte, wird bald als ein elendes Gerippe in fich felbft zusammenfturgen. Die Bolfer find mundig geworden, fie wollen feine Tyrannen mehr haben. Geit wenigen Monaten ift ein Ronig, ein Bergog und ein Raifer auf die Wanderung gegangen, obgleich ber lettere es vielleicht am menigften verdiente, benn er bielt treu und ehrlich feinem Bolfe die Berfaffung, die er befchworen hatte. Gin anderer Raifer, ber bieg nicht that, fondern treulos feine Gibe brach, ift eines Ronigsthrons verluftig erklart und wird ibn nie wieder besteigen. Moge er fich buten, daß unter bem Raiferthron nicht ein Bulfan jum Ausbruch fonnnt, ben feine Soflinge und Schmeichler vielleicht mit einer Blumenbede verbullen. Man bat gemeint, wenn man nur recht ftrenge Cenfuren, gebeime Polizeien, Retten und Rerfer, Rnuten und Rantichu batte, bann fonnte ber Bulfan nie gum Ausbruch fommen; allein bas find furchtbare, bodift gefahrliche Mittel; man muß bie Klamme nicht mit Del lofchen, und ben Schlund bes feuerspeienden Berges nicht mit Dech, Schwefel und Phosphor verftopfen wollen. All jener Brennftoff wird in Lava und in glubende Afche verwandelt und ausgespieen werben.

Das Gingige und bas Rathfamfte, was bie gurften fur bie Sicherheit ihrer Throne thun follten, ware, baf fie ihren Bolfern gemabren, mas biefe nach ihren Bedurfniffen und nach bem Stande ihrer Gefittung forbern tonnen; benn wenn fie ihnen bieg nicht freiwillig jugefteben, fo merben bie Bolfer am Ende mit Gewalt mehr nehmen, als fie Unfange in Gute begehrt haben. Ift es nicht thoricht, etwas zu verweigern, was man nach Recht und Billigkeit schuldig ift, und nachher vielleicht das Sundertfache, ja mohl gar feine gange Sabe bingeben zu muffen? Dreifig bis funfgig Ramilien follten fich in unfern Beiten boch nicht erfuhnen, viele Millionen gebildeter, und mit gleichen Rechten begabter Menschen als ieblofe Baare, als ihr Erbaut behandeln zu wollen. Die Bolfer gonnen ben Ronigen und Furfien gerne bie Ehre und bas Bergnugen, Rurften und Ronige ju fenn und auf boben, mit rothem ober anderm Sammt überzogenen Bermunderungeftublen ju figen und zu gabnen; nur muffen bie allerburchlauchtigften und burche lauchtigften Berrgotter bagegen nicht von ben Bolfern verlangen, daß fie aufhoren, Menfchen gu fenn, ober mohl gar, baß fie Thiere werben follen, um fich, gleich Schafen und Ganfen, einpferchen; icheeren, ichinden, rupfen und abichlachten zu laffen, wie ber Raifer Difolaus und ber Groffcherge Ronftantin bie Polen ju Schafen und Ganfen berabmurbigen, und fie gleich biefen nach ihrem Belieben einpferchen, fcheeren, fcbinden, rupfen und fchlachten wollten. Die civilis firten Nationen befinden fich auf einem Sobenpunkt fittlicher und geiftlicher Ausbildung, von dem es unmöglich ift, fie berunter zu fturgen. Gie haben ihre Burbe und ihre Rechte ale Menfchen fublen und fennen gelernt, und auch ben Unwerth Mancher von benen, die uber fie gebieten und berrichen wollen. Raifer, Ronige und Kurften muffen nicht fo viel von ber Dankbarkeit fafeln und ichwagen, welche bie Bolter ihnen schuldig fenn follen. Diefe fint ihnen burchaus nichts schuldig; aber faft Alles, mas Jene haben und find, verdanten fie ben Bolfern, Die freilich febr gut einsehen, daß fie Manche von

benen, die auf den Verwunderungestühlen sigen, entbehren konnten, aber gutmuthig genug sind, sie zu maften und sigen zu lassen, wenn sie sich ruhig verhalten und sich dem Standpunkte der jetzigen Civilisation gemäß betragen.

Die lappischen Grillen von gottlichen, ben Ronigen und Fürsten angestammten herrscherrechten, von Legitimität, von Stabilität und bergleichen Possen, die unter allen legitimen und legitim seyn wollenden hirnschadeln zirpen und spuden, und nirgend mehr und widerlicher gezirpt und gespudt haben, als in der Czarenstadt an der Newa, haben unfägliches Unglud über den Erdball verbreitet.

Manche von Jenen, die auf den Bermunderungestühlen sitzen, behaupten: wir sind von Gottes Gnaden, und unsere herrschterechte, die wir und unsere Borfahren glorzeichen Andenkens, durch Mord und Brand, durch Lift und Trug, durch Aqua Toffana und Succession spulber auf so ruhmwurdige Beise erworben haben, sind heilige, unanstassbare gottliche, vom himmel stammende Rechte!

Die, fragen die Bolfer, Ihr wollt von Gottes Gnaben ba fenn? Sind benn wir bon bes Teufels Gnaben . ba? Bo habt Ihr bie Urfunden, bag Gure Berricherrechte, Die Ihr und Gure Borfahren glorreichen Undenfens burch Mord und Brand, burch Lift und Trug, burch Agua Toffana und Succeffion spulper fo rubmboll erworben haben, pon bem himmel fanktionirt und fur unantaftbare, gottliche Rechte anerkannt find, vermoge beren Euch die Befugniß guftebt, alle übrigen Menfchen als Spielwerte Eurer Leibenfchaften, Gurer Launen, Gurer Willfuhr zu behandeln, ihnen, Die eben fo gut, wie Ihr, jum Genug bes Lebens berufen find, jeden Lebensgenuß burch Gure Berrichgier, Gure Prachtliebe . Guren Sochmuth , Gure Thorheiten zu verbittern , ju verfummern und ju rauben? Womit beweist Ihr, bag Ihr ein Recht habt, die Menschheit, die nicht jum Stillfteben, fondern ju immermabrendem Fortschreiten, ju immer boberer, fittlicher und geiftiger Entwickelung von bem großen Baumeis

fier der Welt bestimmt ist, in diesem Fortschreiten und in diesese Entwickelung durch Eure Censuren, Eure Ordonnanzen, Eure Preßgesetze, Eure geheimen und öffentlichen Polizeien, Eure politischen und kirchlichen Inquisitionen, kurz durch alle jene unwürdigen Hemmschuhe, wodurch Ihr den Sonnenwagen der Ausklärung in seinem Lause aushalten wollt, zu hindern, und sie wieder in jene schwarze Finsterniß längst entwichener Jahrhunderte zurück zu stürzen, aus welcher sie durch so viele Ströme von Blut und Thränen sich heraus gearbeitet hat? Womit beweist Ihr dieses angebliche Recht?

Mit der Afte des heiligen Bundes, erwiedert man, denn da stehet geschrieben im zweiten Artikel: "die drei versbundeten Monarchen sehen sich nur als Abgeordnete der Vorsehung an, um drei Zweige einer und berselben Familie zu regieren, namlich Desterreich, Preußen und Rußsland ."

Wenn Ihr keine bessern Urkunden habt, als die Akte bes beiligen Bundes, antworten die Nationen, so sieht es um Eure Sache sehr schlecht, denn jener Bund war blog ein Bund der Fursten gegen die Bolter. Moge er nie wieder ins Leben

<sup>\*)</sup> Dag ein , in religibser Sinficht fo aufgeflarter Furft , wie ber Ronig von Preuffen die in einem bochft mpftifchen, fuflich frommelnben Ton abgefaßte Urtunbe bes beiligen Bunbes, bie man ohne Gtel nicht lefen fann, unterzeichnete, geschah vermuthlich bloß aus verfonlicher Freunds schaft fur ben Raifer Alexander, und bag fpaterhin viele andere Fürften biefem fogenannten beiligen Bunbe beitraten, mar bochft mabricheinlich naturliche Folge ber Rudficht, bie fie aus politischen Grunden gegen bie brei Sanpttheilnehmer beobachten wollten. Biels leicht verfprachen fich manche Regenten von biefem beiligen Bunbniffe weit wichtigere, beilbringenbere und glangenbere Resultate fur bas Schickfal Europa's, ale es gehabt bat, benn leiber ift nichte Gutes, aber viel Schlimmes baraus entsprungen. Much ber Gultan Dlahs mnb foll bamale, nach englischen Blattern, eingelaben worben fenn, bem beiligen Bunde beigutreten; er foll es aber hochmuthig und fpottifch abgefchlagen haben. Wie flug hatte er gethan, wenn er bie Einlabung angenommen batte; bann mare ber felige Diebitfds Cabalfansti nicht über ben Balfan gegangen, und hatte bort feine Lorbeeren gepflact, bie er jest auf eine fo tragifche Beife in Polen verloren bat.

treten, benn wir tonnten ihm leicht einen andern entgegenfegen, ber manchen Bermunderungeftuhl über ben Saufen fturgen murbe. Go gut übrigene wie Ihr von Gottes Gnaben fend, fo gut find wir gleichfalls von Gottes Gnaben; benn wir ftammen, wie gefagt, auch nicht bom Teufel ber! Unfere Rechte als Menfchen find die mabren abttlichen. unperaufferlichen und unantaftbaren Rechte! Gott hat une fo gut, wie unfere Regenten jum Lebensglud erfchaffen, und ber 3med unferes Dafenns bienieden befieht feineswege barin, une von Surften, Miniftern und andern irbifchen Dbers und Untergottern ale leblofen Stoff, ale Schlacht- und Laftvieh gebrauchen ju laffen. Bir find jum Genuß ber Freuben und Unnehmlichkeiten bee Lebens eben fo mobl berufen. wie fie, denn fonft batte das bochfte Wefen uns feine Empfanglichfeit bafur verlieben. Gie haben aber feinesmege bas Recht, die Fruchte unferes Fleifes und unferer Unftrengungen mit ihren Gunftlingen, Matreffen und Soffdrangen ju verschwelgen, und bas, mas mir mit faurer Dube erwerben muffen, burch unnuben Prunt, burch fostbare und laftige Rriegebeere und Sofhaltungen, durch glangende Refte und rauschende Luftbarkeiten zu verfchleudern. Gie, Die oft in einem Tage mit eitlen Thorheiten und Poffen mehr verschwenden, ale zehn= taufend arbeitfame Familien in einer Woche ermerben fonnen, find nicht befugt, die Strome ju fperren, die Gott barum frei burch die Lander mogen lagt, damit Menschen mit Menschen verkehren und Sandel treiben follen; fie find nicht berechtigt, die Lander durch eine Menge von Mauthen und Binnengollen ju belaffen, burch welche alle Gewerbe vernichtet, Berarmung und Rahrlofigfeit, Berbrechen und Lafter berbeigeführt werben. und bie bloß ben 3med haben, ben irdifden Berrgottern und Delgoten die Mittel zu verschaffen, auf den Ruinen ber Bblfer in Saus und Braus jubeln und fcmelgen ju fonnen. Burgerlicher Bohlftand ift eine Sauptbedingung alles irdifchen Lebensglud's und aller geiftigen und fittlichen Beredlung; alfo muß auch jedem Staatseinwohner die Moglichfeit gefichert

fenn, fich bei geboriger Bermenbung feiner Rrafte einen ges wiffen Grad von Boblftand zu verschaffen, benn nur biedurch fann die Bestimmung bes Menschen, welche in ber Ausbildung feiner moralifchen und intellektuellen Unlagen besteht, erreicht werben. Gine Regierung aber, bie burch ihre Unordnungen und Ginrichtungen, burch Mauthen, 3blle und Abgaben ben Unterthanen alle Moglichkeit raubt, ju burgerlichem Wohlftande ju gelangen, ober bie gar gange Rlaffen von Staatseinwohnern bavon ausschließt, wie bieß namentlich in Rugland wegen ber, bort berrichenden Leibeigenschaft ber Rall ift, bezeichnet fich felbft mit bem Stempel ber Erbarmlichfeit und Schlechtigkeit, und follte ja nicht barnach trachten, ihre beillofe Serrichaft noch weiter auszudehnen, und noch mehrere Bolfer eleud und ungludlich zu machen. Der Regent eines folden Landes follte fich lieber einen Abgeordneten bes Teufele, als einen Ubgeordneten Gottes nennen, und feine angeblichen Berrs fcherrechte nicht bom Simmel, fondern aus ber Solle berleiten.

Der hohere Zweck unseres irdischen Dasenns ist geistige und sittliche Vervollkommnung. Dieß wird deutlich genug durch die, von keinen irdischen Schranken begränzte Perfektibilität oder Vervollkommnungskähigkeit des Menschen bewiesen, denn der erhabene Vaumeister der Welten hat keinem seiner Geschopfe Anlagen gegeben, die nicht entwickelt werden sollen. Wer also den Menschen die Mittel zu dieser Entwickelung entreißt oder schmälert; wer sich ihrem geistigen Fortschreiten mit List oder Gewalt widersetz; wer ihnen das Lebensgluck, das ihnen die Vorschung bestimmt hat, sidrt und vernichtet; ja wer gar, wie Kaiser Nikolaus, die Absicht zeigt, die ganze Civilisation d) von der Erde verbannen zu wollen, um nur

<sup>\*)</sup> Civilisation wird in zwei Bebeutungen genommen: 1) die sittliche geistige, religibse und politische Bervollemmnung sowohl best ganzen Menschengeschichts, als auch einzelner Wolfer und einzelner Menschen; 2) nennt man Civilisation den Indegriff berjenigen Wolfer, welche einen solchen Schenpuntt geistiger, sittlicher, religibser und por litischer Bolltommenheit, erreicht haben, daß die Mehrzahl ihrer Im

seinen despotischen Verwunderungsstuhl mit dem Blut und den Thranen vieler Millionen recht fest zu leimen; der macht sich des größten Verbrechens gegen Gott und die Menschheit schulbig, denn er verletzt die heiligsten, unveräusserlichsten Rechte der letztern, greift mit frevelnder Hand in die Plane der Vorssehung, und macht es den Menschen unmöglich, die Stufe der Veredlung zu erreichen, welche sie nach den Absichten des hochssten Westens auf dieser Welt erlangen sollen.

Fast alles Blut, was seit einer langen Reihe von Jahren in Europa vergoffen worden, ist für jene verrückten hirngesspinste, für jene albernen Spothesen einiger herrscher und Diplomaten gestossen; für Narrheiten, die weder in der Bersnunft, noch in der Geschichte, noch in einer wirklichen oder vermeintlichen Offenbarung Gottes ihren Grund und bloß den Zweck haben, der unbeschränkten, despotischen Willkuhr zu dienen!

Manchen Gewalthabern und Diplomaten, die niemals zum logisch richtigen Denken, sondern bloß an herrschen und Gebieten, an Prunk, Schwelgerei und rauschende Bergnügungen, an Müßiggang und politische Ränkeschmiedereien gewöhnt sind, ist jeder Trugschluß, jede Albernheit willsommen, wodurch sie wähnen, ihre Nichtswürdigkeiten und ihr Streben nach schrankenloser Willkühr rechtsertigen zu können. Daher bringen sie denn auch so häusig diejenigen, deren Schicksal sie leiten sollen oder wollen, in Elend und Berderben! Sie volo, sie jubeo,

bivibuen sich, als vernünstige Wesen, frei und ohne den Rechten Anderer zu schaben, in ihren Handlungen bestimmen können. Hiernach gehören also Deutschland, Frankreich, England, Schweden und Norzwegen, die Schweiz, Holland, die Riedertande, Odnemark, Posten und Griechensand zu der europäisch en Civilisation. Rustand, Spanien, Portugal, die Türkei bingegen sind uncivilisirit; denn obzleich Russand mehrere Provinzen bat, in denen die Welvzahl der Einswohner zu seinem Hohen wich er einilstation getanat ist, z. R. Lieftand, Kursand, Semgallen, so muß man es im Ganzen genommen, doch zu der Richteivilisation oder, was dem gleich ist, zu der Barbarei rechnen. Das ist die Frucht des Despotismus der russischen Einer Schreie.

stat pro ratione voluntas! So will ich's, so befehle ich's, statt aller Bernunftgrunde gelte mein Wille; car tel est notre plaisir! Das ist die erhabene Maxime ihres Handelns; das furchtbare, Alles in Berwirrung sturzende Gesetz, welches sie der Menschheit ausburden wollen!

Die erfte frangbiifche Revolution, welche ben Mittelpunkt bon Europa fo heftig erschutterte, bag alle Welttheile bavon bewegt murben, hatte eine Menge ichlechter, veralterter Ginrichtungen und thorichter Borurtheile, Die ichon lange ber Ge genftand bes Abicheues und Spottes aller Aufgeklartern und Bernunftigen maren, hinweggeraumt, und bafur ein gang neues Ibeenreich entwickelt und ine Leben gerufen, bas mit ben Unfichten von Legitimitat und angeerbten, ausschlieflichen Borgugen gewiffer Raften und Kamilien im firengften Widerspruche Aber gegen biefes große Ibeenreich verschworen fich fast alle Machthaber Europa's und alle biejenigen, welche ihre angemaßten Borrechte baburch gefährbet glaubten. Es ents ftand ein furchtbarer Rampf, benn fie gogen mit gabllofen Schaaren gegen bas ihnen fo verberbliche Reich ber Ibeen gu Relbe, und fampften bagegen, wie Don Quirote gegen bie Windmublenflugel, allein fie fehrten auch gleich diefem mit jammerlich zerschlagenen Rippen beim, und viele von ihnen bezeichneten mit ihren Leichen ben blutigen Bablplat. Ja, was noch fchlimmer war, gerade jene Grundfate, die man mit gemaffneter Kauft bon bem Erbboden hatte ausrotten wollen, batten fich wie eine geheime Rrantheit Bielen von benen mits getheilt, burch beren Schwert man fie ju vertilgen hoffte, und nun verbreiteten fich bie neuen Unfichten, welche ber ichrantenlofen Billfubr fo große Gefahr brobeten, fast uber ben gangen Erdfreis, benn überall, mo nur noch ein Runfchen gefunden Menschenverstandes mar, fanden fie einen empfänglichen und ergiebigen Boben und trugen taufenbfaltige Fruchte. ce auch mohl etwas Lacherlicheres geben, ale jene unvernunfs tigen Lehren von Legitimitat, Stabilitat, angestammten gotts lichen Berricherrechten, welche bie Apostel bes Ultraronglismus Banb II. 14

verfunden? Benn Trajan ein vortrefflicher Raifer mar, folgte beim baraus, baß feine Rachkommen nach funfzig ober dar nach funfhundert Jahren ebenfalls fo bortreffliche Regenten fenn murben, und bag alfo ber Simmel ihrem Saufe bas gottliche Recht ertheilt babe, bis zu feinem Erlofchen uber die Romer zu berrichen? Wie fann wohl ein Bolf feinem Furften bie unbedingte Berficherung geben, bag ber Thron fur immer auf feine Familie forterben foll? Rann ce bie Bufunft beherrichen? Und gefett, es giebt feinem Dberhaupte eine folde unbedingte Berficherung, find bie Nachkommen benn verbunden, zu erfullen, mas ihre Borfahren in biefer Sinficht versprochen baben? Die fann ich wiffen : ob ber Cohn bes ebelften, beften Rurften nicht bas abicheulichfte, verworfenfte, nichtemurbigfte Ungeheuer, nicht ein zweiter Dero, Calis gula, Don Michel ober Groffcherge fenn wird? Und wie kann ich, vernunftiger Beife, die Bukunft folgender Genes rationen, und felbft meiner Rinder und Entel, bon ber Willfuhr eines folden Unholds abhangig machen? Wo hat man jemals gehort, bag Berbienfte, Tugenben und Sahigkeiten immer von bem Bater auf ben Gobn vererbt werben, wie Brabanter Thaler ober biterreichifche Ropffiude, ober wie Pergamente und Abelebiplome? Wer muß alfo nicht einfeben, baß jenes Evangelium von fonielicher und furfilicher Legitimitat, Die als ein außerordentliches Gnabengeschent bes himmels gewiffen Familien ju Theil geworden fenn foll, und bermoge welcher die lettern bas Recht haben wollen, Millionen Menschen als ihr Eigenthum, als Laft = und Schlachtvieh zu beberrichen, ju verfaufen, ju vertaufchen, ju veraußern, ju fchinden und zu martern; wer, fage ich, muß nicht einsehen, baß jenes Evangelium bon ber Legitimitat und bon angestammten abttlichen Berricherrechten bie nichtemurdigste und albernfte Tollheit ift, bie jemale in bem großen Marrenhause Belt ausgehecht murbe ?

Staaten und Wilfer find feine Gegenfiande des Erberechte; Gefellschaften bernunftiger, moralischer, mit Rechten

begabter Befen laffen fich nicht, wie Saufer voll leblofer Mobeln, ober wie Stalle voll Roffe und Maulthiere vererben oder ale Beirathegut mitgeben. Die Legitimitat ber Regierenden wird feinesweges burch ihre Geburt und burch ben Rang ihrer Borfahren begrundet, fondern einzig und allein burch ben Willen ber Bolfer. Der Wille ber lettern ift bie einzige Quelle ber Gemalt ihrer Regenten. Alles mas ber Monarch ale Monarch ift, bas ift er burch bas Bolf; Alles, mas er in biefer Gigenfchaft bat, bas verbantt er bem Bolfe, bas fich bon ihm regieren lagt; allein b.3 lettere ift nicht fein Gis genthum; es ift fein Gnabengefchent, bas Gott ibm gemacht hat, und worüber er ichalten und malten barf, wie ibm beliebt. Sat wirklich eine Nation ihrem Rurften die Erblichfeit des Thros nes zugefichert, fo find bas blofe Unfprude. bie nur fo lange bauern und bauern fonnen, als Die Ration es will; benn bie Individuen, aus benen bie lettere befteht, verandern fich täglich, indem täglich Menfchen fterben und Menschen geboren werben, und die aufe Deue Singufommenden gar feine Berpflichtung haben, fich ben Berfügungen ber Abgefchiebenen ju unterwerfen. Wenn Rung fich bem Teufel verschrieben bat, fo ift Sans, ber nach ihm fein Saus bezieht, nicht verbunden, baffelbe gu thun. erlangt die Ramilie eines Regenten, bem ein Bolf Erblichkeit ber Regierung zugestanden bat, wie gefagt, bloge Unfpruche, feine Rechte; erft burch bie Bulbigung werben bie Unfpruche in Rechte verwandelt, und bas Bolf ift befugt, bie lettern aufzuheben und zu widerrufen, fobald ber Regent nicht fabig ober nicht geneigt ift, bie Bedingungen, unter benen ihm jene Rechte übertragen murben, und die Pflichten, bie mit feinem Umte verbunden find, zu erfullen. Die Res gierungegewalt wird bem Rurften nicht zu feinem Beften, fonbern jum Beften bee Bolfe eingeraumt; will ober fann er fie nicht bagu verwenden, fo fallen mit bem 3wed auch die Mittel hinweg. Ein Einzelner kann nicht verlangen, daß Junderttausende unglucklich und elend seyn sollen, weil sein wahnsinniger Hochmuth, sein Ehrgeiz, seine schrankenlose Herrschigier, seine Narrheit und seine albernen Grillen es bezehren. Wenn ich meinem Schneider Tuch gebe, um mir einen Rock zu machen, und er mir ihn nicht machen will oder kann, so nehme ich mein Tuch zuruck und wir sind gesschiedene Leute.

Roch neuerdings baben bie europäischen Monarchen ben Grundfat, bag alle Regierungerechte von bem Billen ber Bolfer ausgeben, burch bie unleu; barften und unzweideutigffen Thatfachen, nemlich burch bie Unerfennung bee Ronige ber Frangofen, Ludwig Philipp, fur richtig erklart, und batten fie es nicht gethan, fo murbe man ihnen, fatt Eines Gefandten, funfmalbunderttaufend guge fandt haben, bie burch ihre vereinigten Bitten und ihre bonnernben Moten ihre Bergen ichon gur Dachgiebigkeit geftimmt haben murben. Much hat man in jenem Rall mit Frankreich gesehen, bag bas fogenannte Legitimitatefpftem eine gehaltlose Poffe ift, die meder in ber Theorie, noch in ber Unwendung ben mindeften Werth bat. Es ift nur zu bebauern, baff unfere Diplomaten mit fo elenden Chimaren große aufgeflarte Rationen, unter benen es viele benfende Menichen giebt, bethoren wollen, und baff manche Regenten von ihnen fich wirklich bamit haben affen und zu einem Abarunde des Berderbene binreifen laffen, ber gar leicht fie fammt ihren Thronen verschlingen fann. Gie glauben, weil fie um Sahrhunderte gurud fichen, weil an ihnen bie Ereigniffe ber Beit eben fo fpurlos vorüber geben, wie die Sturme an ben Pyramiben Egyptene, bag bie Bolfer gleichfalle nicht vorgerudt find. Ihr politischen Schamanen und Gaufler, Die Bolfer werben Guch ichon zeigen, baf fie Gure Truges reien burchbliden. Erinnert Guch an Paris, an Polignac und feine Genoffen! Es ift febr flug, wenn man bas Unglad Anberer gu Sergen nimmt, um fich vor eigenem Schaben gu haten!

Da alfo ber Wille ber Nationen bie einzige mabre Grundlage und die Quelle aller Regierungerechte ift, fo fann bon einem gottlichen, bem Simmel entstammenbem Rechte gar bie Rebe nicht fenn. Der Furft ift in feinem beffern Sinne bon Gottes Gnaben Rurft, als fein Rammers biener bon Gottes Onaben Rammerbiener ift. Co aut wie ber Erftere bie Befugnif bat, feinen Rammerbies ner bes Dienftes zu entlaffen, wenn er feine Berpflichtungen nicht geborig erfullt; eben fo aut ift bas Bolf berechtigt, ein Gleiches in Binficht des Furften zu thun, fobald biefer bie ihm zugeftandene Gewalt nicht zwedmäßig und nicht gum Beften bes Bolfe verwendet. Go wenig ber Rammerbiener, ben ber Kurft feines Dienftes entlagt, fagen fann: burch Gottes Gnabe bin ich, mas ich bin; Gott, ber Lenker aller Schickfale, ift fo gnabig gemefen, mir ben Rammerbienerpoften guzuwenden, und mas Gott mir gegeben bat, barf fein Rurft und fein Menfch mir entreißen; eben fo wenig hat auch ber Rurft die Befugniff, eine folche Sprache ju fubren, wenn bie Staatsgesellschaft, Die ihn mit ber Regentenwurde befleibete, biefelbe gurudnimmt, weil er feinen Berpflichtungen nicht entspricht. Es giebt gar feine andern angebornen und von Gott berftammenden Rechte, als Diejenigen, welche allen Menichen angeboren merben, und die find bei bem Cohn bes Ronige und bei bem des Bettlere vollig gleich. Das bochfte Befen ertheilt feine Privilegien, feine Borrechte und feine Sandelsmonopole, wie ber Raifer Difolaus. Wenn ber Ronigefohn großere Borguge in der Gefellichaft genießt, als ber Burger : und Bauernfohn, fo verdankt er biefelben bem Staat, nicht aber einem feiner Familie von Gott unmittelbar ertheilten ausschließlichen Borrechte.

Stammten bie Rechte ber Konige und Furften in Hinficht ber Wolfer, über bie fie regieren, wirklich von Gott ber, wie durfte benn Giner von ihnen es wagen, ben Andern zu bekriegen, und ihm ganze Provinzen, ja wohl gar die Krone selbst zu entreißen, auf die der letztere ein vom himmel ihm ertheiltes Recht hatte? hieße dieß nicht Krieg gegen Gott selbst führen.

Alle civilisiten Bolker wissen aus Bernunft und Sahrung, daß die Regierungsrechte nicht gottlichen, sondern meuschlichen Ursprungs sind; daß der Wille der Nationen die einzige Quelle der Gewalt und des Anschens ihrer Regenten ist, und daß die erstern das Recht haben, ohne Berücksichtigung der Geburt und der Absammung, legitime Dynastien zu gründen, einen Bauer Piast auf den Ihron zu erheben, und einem Karl X., sobald er sich der Krone unwürdig macht, die Krone zu nehmen. Darum sollte man doch ja nicht mit der Behauptung des göttlichen Ursprungs der fürstlichen Gewalt die unbeschränkte Herrscherwillsühr rechtsertigen wollen, denn die Regierungsrechte sind immer nur Bedingunsweise übertragen, und können immer nur so lange danern, als die Regierenden den Bedingungen entsprechen und als die Regieren es wollen,

Das unumschränft monarchische Pringip, fo wie man es versteinert unter ben Schadeln gewiffer Monarden und Diplomaten fand, die Spinngewebe ber Legitimitat und Stabi. litat, Die heilige Bundesafte und endlich ber empfindfame Traum bom ewigen Frieden, bas find die besperischen Merfel, bie mehr Strome von Menschenblut gefoftet haben und noch foften werden, ale alle Rriege Dapoleone, Ferdinand ber Bielgeliebte von Spanien und Mahmud II. ber Gatige follten legitime Monarchen, und jeder ihrer Unterthanen, ber fich nicht bon ihnen ohne Wiberrebe wollte morben und martern laffen, follte, nach ber Lehre bes großen Evangeliften ber Legitimitat, bes Furfien von - ein Rebell fenn! Ja, wenn Beelzebub felbft ein ganges Bolf in feinen Rlauen bielte und feine Abstammung von einem fogenannten legitimen Rurffen beweisen kounte, fo murbe man - nach jenem mitternachtlichen Suftem - ihn ale rechtmäßigen Sonveran bee unglucklichen Boltes anerkennen, und es hochst strafbar und wider Gottes Ordnung finden, wenn es sich gegen ihn auflehnen und ihn seiner Regierung entsesten wollte, denn nur die legitimen Monarchen sollen das Recht haben, einander ihre Throne und Kander zu rauben.

Die Marime ber Stabilitat ober bes fortbauernden Stebenbleibens auf bem gegenwartigen Standpunkte mar gewiß ber unheilbringenbste Grundfat, ber bon unfern ultramonars chifchen Politikern gerade in einer fo fiurmifden Beit, wie bie gegenwärtige, aufgestellt murbe. Das Bestreben fterblicher Menschen, Die ferne Butunft nach ibrer Laune, nach ihren Intereffen und Bunfchen bestimmen und festfeten zu wollen, ift thoricht. Alle ihre Ginrichtungen und Anordnungen, Die barauf abzweden, find nur Beweise von Rurgfichtigkeit, von Schwache und Gelbstfucht. Es ift ein merfwurdiges Beichen unserer Beit, baf in ber gebrangten Reihe wichtiger Begebenbeiten, bie wir erleben, fast immer bas nachftfolgende Ereigniß großer und unerwarteter ift, ale bas vorhergebenbe. Die Menfchheit ift nicht jum Stillfteben, fondern jum Fortschreiten beftimmt. Wie fonnte man auf ben thorichten Ginfall gerathen, ben Buftand einer, burch fcbreckliche Rampfe aufgeregten Menschheit ale Dorm und immermahrenden Topus für alle funftigen Zeiten feststellen ju wollen? Die mar es moglich, baß folder Unfinn bie gange europaifche Politik burchbringen und burchfauern fonnte?

Die Bervollkommnungsfähigkeit des menschlichen Gesichlechts muß die ins Unendliche geben, wenn es anders wahr ift, daß wir gottlichen Geschlechts sind, wie Paulus sagt. Würden die Menschen anch noch einmal so alt, wie Methusalem, und konnten sie in geistiger Rücksicht eben so schnell sich entwickeln und ausbilden, wie jest, so würde am Ziel ihres Lebens, der Grad von Bollkommenheit, den sie erlangt hatzen, kaum so viel betragen, wie ein Tropfen gegen den Decan. Wie lassen sich also Gränzlinien bestimmen, welche die Mensch-

beit nicht überschreiten soll? Wie lagt fich vorausseben, ob bie politischen Ginrichtungen von heute mit ben Begebenheiten bestehen konnen, die morgen sich zutragen werden, und wie thoricht ist es also, ein politisches, kirchliches und religibses Stabilitätssystem fur ewige Zeiten einsuhren zu wollen?

Jene beillofen Birngespinnfte von angeborner Legitimitat, bon Aufrechthaltung bes bestehenden Buftandes, in fo weit er ber, nach unumschrankter Berrichaft ftrebenden Billfuhr gufagt, und von monarchischem Pringip, bas man burchaus in gang Europa einführen wollte, haben unfägliches Ungluck In Spanien, Portugal und Italien wurden bas burch die Radeln des Mordes, des Raubes und ber rachgierigften, tyrannifchften Berfolgungefucht entgundet. fudeuropaifchen Rationen, welche fich aus ber fcmablichen Stlaverei und ber fcmargen Rinfternig bes Pfaffentruges erbeben wollten, mußten wieder in Teffeln gefchlagen werden, und bie ungladlichen Griechen, benen bie gange gebilbete Menfcheit ben größten Theil ihrer Civilisation verbankt, wurden bon bem driftlichen Rongreß ju Berong ale Rebel-Ien und ftrafwurdige Emporer verdammt, weil fie nicht, aus Ehrfurcht bor bem gottlichen Rechte ihrer barbarifchen Bebruder, gutwillig ihre Saupter unter bas Senferbeil beugen Die Griechen fetten, wie jest bie Polen, voll Belbenmuth und Verzweiflung ihren Rampf fur Die beiligften Rechte ber Menschheit fort. Ihre Dlivens, ihre Drangens und Citronenwalder, ihre Weinberge murden bon Ibrabims Schaaren verheert; ihre Fluren murden von ihm mit ihrem Blute benett; ihre Frauen und Rinder murben in die fcmablichfte Stlaverei gefchleppt, und ihnen blieb, außer ihren Alfdenhaufen und Reichenhugeln fast nichts als ihr fcbner, agurner, mit golbenen Sternen befaeter himmel, ihre fruchtbare, vermuffete Erbe und Meerestuften, bie gablreiche Lanbungeplate und Safen fur Schifffahrt und Sandlung barbieten, die auch fur andere Rationen fehr ergiebige Quellen bes Doblitandes batten werden tonnen, wenn man nicht bie

Griechen in bem verzweiflungsvollen Rampf mit ihren Unterbrudern ohne Sulfe und Beiftand fast hatte untergeben laf-Micht bas Jammergefchrei ber Mutter, bie ihre Rinder von barbarifchen Benfern morden und umbringen faben; nicht bas Aleben und die Thranen fo vieler schuldlofen Opfer, die theils unter bem Schwerd ihrer Burger fielen, theils gu Taufenden aus ben Urmen ber Ihrigen, in die fchandlichfte Rnechtschaft geriffen murben, rubrte Die eberne Bruft ber driftlichen Großherren und Großvegiere. [Erft als fie faben, baß bas bochfinnige Bolt feinen Racken nicht wieder unter turfifches Stlavenjoch beugen, fonbern einen Freiftaat grunben wollte, ba gitterten fie, benn fie furchteten, bag burch Die republikanischen Formen Die liberalen Ideen in Europa aufgefrischt werben mochten, und baber suchten fie mit gewaffneter Sand einen Frieden zwischen ben Griechen und Turfen ju vermitteln, und ben erftern einen unumschrankten Rurften aufzudringen, ber weber fur fie gefochten, noch fonft irgend ein Berbienft um fie batte.

Wenn die Großmachte Europa's wirklich von ben Grund, faten ber Menfchenliebe und Gerechtigkeit, ju benen fie fich, bem Scheine nach in ber Afte ber beiligen Alliang bekannten, wollten leiten laffen, warum gaben fie bann gu, baß Die Balfte jener Nation, welcher Europa feine Gefittung verdankt, unter bem Benkerbeil farb; warum ließen fie erft allen Wohlstand von roben Barbaren vernichten, und bas gange Land in eine Ginbbe bon Afchenhaufen vermanbeln, ba fie fchon weit fruber, ohne einen Kanonenschuß bei Navarin, burch einige ernfte Borte ben Frieden und bie Emancipation ber Griechen bom turfifchen Cflavenjoch bats ten bewirken fonnen? Wahrlich, Diefe anmaglichen Dberbormunder der Menfchheit forgen fehr ubel fur ihre Pupillen! Nicht um bas Befte ihrer Munbel, fondern blog um bie Befriedigung ihrer absoluten Berrichsucht und um die Aufrechthaltung ber albernen Birngespinnfte von Legitimitat und Stabilitat mar ce ihnen gu thun!

Allgemeine Bolfeibeen find Gottesftimmen, woburch Die Worsehung die Nationen ihrem erhabenen Biele sittlicher und geiftiger Beredlung entgegen fubrt. Gie merben immer, wenn auch manchmal erft nach Jahrhunderten, verwirklicht, benn fie fterben nicht mit einem einzelnen Menfchen ober' mit einer Familie aus, fondern fie vererben fich in der gangen Nation, von einem Gefchlecht auf bas andere und gewinnen burch ihr gunehmendes Alter an Burde, Anschen und Beis ligkeit. Gine folche Idee lebte jugendlichkraftvoll und fcbon unter ben Griechen und begeifterte fie in ihrem beiligen Rampfe fur Freiheit und Recht! Gine folche 3bee befeelte uns Deutsche, um bas frembe Joch abzuschutteln, bas bie erbarmliche Politik unferer Diplomaten uns hatte aufburden Eine folche Ibee mar es, welche bie Polen mit fo bewundernemurdigem Beldenmuth entflammte. Die Grundfate von unveraußerlichen Rechten ber Menfchen haben fich unter allen civilifirten Bolfern verbreitet und konnen burch feine physifche Gewalt ausgerottet werden. Uebrigens glaube man boch ja nicht, baß fie ben monarchischen Regierunges formen gefahrlich find; blog mit bem Despotismus und ber abfoluten Billfuhr fteben fie im Biderfpruch. Perfonen ber Konige beilig geachtet werden follen, fo muß auch ihnen ihr Bort heilig fenn; fo muffen fie ihre Schwure nicht brechen, ihre feierlichen Bufagen nicht unerfullt laffen, benn fonft find fie eben fo gut Meineidige, wie ber gemeine Betruger, ber bor ihren Gerichten megen feiner Untreue und feines Gibbruche jum Pranger und Schandpfahl verurtheilt wird, und die Bolfer haben bann nicht allein bas Recht, fondern wegen ihrer Nachkommen fogar die Pflicht, die treulofen Despoten bes Thrones zu entfegen.

Der Wahn so mancher Gewalthaber, burch Unterbruckung ber Preffreiheit, Die Bolfer wieder auf den niedern Standspunkt zuruck zu fuhren, auf welchem sie sich im Mittelalter befanden, ist hochst thoricht. Wenn man auch alle medicinischen Bucher verbrennt, so wird man damit keinesweges die

Krankheiten vertilgen, von benen sie handeln, und wenn man alle politischen Schriften vernichtet, so werden die Ursachen ber allgemeinen Unzusriedenheit auf keine Beise gehoben. Die Krankheiten entspringen nicht aus den Buchern, in denen sie beschrieden werden, und die politischen Schriften, in benen bie Grunde der unzusriedenen Stimmung, die in manchen Ländern herrscht, entwickelt und dargestellt werden, sind nicht die Ursachen dieser Stimmung selbst. Man thut aber gut, wenn man die medicinischen und politischen Bucher benutzt, um sowohl die Uebel, als die Heilmittel berselben kennen zu lernen.

Hatte ber Raifer von Rufland dieß gleichfalls gethan und nicht durch den verfassungewidrigen Prefizwang die Stimme ber polnischen Nation zum Schweigen bringen wollen, ohne ihren Bedürfnissen auf eine pflichtmäßige Weise abzuhelsen; hatte er sich des griechischen Freiheitekampses erinnert, in welchem gleichfalls nur ein kleines Bolk gegen eine große Uebermacht für seine Nechte stritt, so würde Polen nicht der Schauplatz eines so fürchterlichen Krieges geworden senn, ganz Europa müßte jegt nicht fürchten, von verheerenden Seuchen entwölkert zu werden, und er selbst würde keine Krone verloren haben, die einem würdigern Haupte zur Zierde gereicht hatte.

Die brohenden Proklamationen, welche Nikolaus und Die bitsch erließen, und die gar keine Hoffnung einer friedlischen Ausgleichung übrig ließen, hatten eine ganz andere Wirfung als der, auf seine große Macht vertrauende Selbstherrsscher erwartete. Bereits am 25. Januar machte der Graf Roman Soltyk auf dem Reichstage den Antrag, den Thron für erledigt zu erklaren und die Dynastie Hossein, Romanoff sur immer davon auszuschließen. Der Reichstagsmarschall, Graf Wladislaus Oftrowski und der Kastellan und Senator Ostrowski traten dem Antrage bei, alle weiteren Diskussionen wurden für unnöttig erachtet, und beide Rammern beschossen einmuthig, ba die

polnische Nation fich ihrer Unterthanenpflichten gegen ben Raifer Difolaus fur entbunden und fur berechtigt er-Flare, über Die polnische Ration anderweitig zu verfügen. Diefe von Julian Diemcemics abgefafte und von allen Senatoren und Reichstagsabgeordneten unterzeichnete Afte ward fogleich ale Untwort bee Reichstage auf bie Proflamation bes Generale Diebitich an bie Dolen mit folgenden Borten befannt gemacht: fchau, gefcheben in ber Gigung bes Reichstagekammern ben 25. Januar 1831 : Die beiligften und feierlichften Bertroge find nur fo lange verpflichtend, als fie von beiden Theilen gehalten werben. Unfere, von zwei Monarchen eiblich verburgten Rechte find fo baufig verlett worden, daß die bolnifche Nation fich ihrer Pflichten gegen ihren bisberigen Beberrs icher entbunden fublt. Die von dem Raifer Ditolaus felbit por Rurgem ausgesprochenen Worte, bag er ben erften Schuf pon unferer Seite als bas Signal jur Bernichtung Polens anseben werbe, rauben une jebe hoffnung, bag bas, une fo baufig jugefügte Unrecht wird abgeftellt merben, und es bleibt und fein anderer Musweg ubrig, ale eble Bergweiflung. Daber erklart die, auf bem Reichstage versammelte polnische Mation: daß fie ein unabhangiges Bolt ift; baf fie bas Recht hat, bemjenigen bie Rrone bon Volen zu ertheilen, ben fie berfelben fur murbig halten mird, und von bem fie mit Buverficht wird erwarten tonnen, bag er ibr bie ibr geschworene Treue und die ihr jugeschworenen Rechte unverlett halten mirb. "

So ward ploglich die eben so unnaturliche, als unpolistische Berbindung zwischen Rußland und Polen, welche der Wiener Kongreß ohne die mindeste Berucksichtigung des wahren Wohls der beiden Nationen geknupft hatte, wieder zerriffen! Daß die Mitglieder des Reichstages, auch ohne ausbrücklichen Auftrag ihrer Kommittenten, sich zu diesem Schritt befugt halten konnten, unterliegt keinem Zweisel, da der Wille des ganzen Wolks sich durch die unzweideutigen Thats

sachen fur die Thronentsetzung ausgesprochen hatte. Jene Magregel war nothwendig, um dem Muth der Nation bei der drohenden Gesahr einen kräftigern Ausschwung zu geben und den übeln Eindruck, den der Rücktritt des Diktators auf manche Gemuther hatte machen konnen, zu hemmen. Indessen muß man bekennen, daß die Reichsversammlung auch in dieser Hinsicht mit vieler Mäßigung versuhr, denn erst als gar keine Aussicht eines friedlichen Bergleichs mehr da war, ward der Kaiser Nikolaus des Thrones verlustig erklart.

Um 26. Januar begannen bereits bie Berhandlungen über bie Babl einer Landesregierung und in ber Gigung ber vereinigten Rammern bom 30. Januar, Die bis fpat in Die Dacht bauerte, marb ber Rurft Abam Czartornefi gum Prafidenten, Bingeng Niemojowsti, Theodor Mos ramsti, ber fich ber Errichtung einer Diftatur widerfest batte. Stanislaus Bargnfowefi und Joachim Lelewel zu Mitgliedern jener bochften Landesbeborbe, ber man ben Namen Nationalregierung ertheilte, gewählt. Diefe Danner boten burch ihren Charafter, burch ihre Ginfichten und Talente bie ficherfte Burgichaft fur bas Befte ber Nationalfache bar, benn ihr politisches und burgerliches Leben ift ohne Tabel und fie verdienen in bobem Grabe bas Bertrauen, welches bie Nation gu ihnen begt. Ezarto: rhefi, ber in Detereburg mit ben Raifern Alexanber und Ditolaus erzogen worden, und perfonlicher Freund bes erftern mar, ift einer ber gemandteften Diplomaten und einer ber ebelften Manner in Polen. Bingeng Diemos iomefi und Doramefi geichneten fich felbit unter ber bespotischen Berrichaft Ronftantine burch bie Ruhnheit aus, mit welcher fe fich jedem Gingriff in die Berfaffung mis Lelewel, ber unter ber ruffifchen Regierung Profeffor in Bilna mar, murbe bort feines Umte megen feiner freimuthigen Schriften und Bortrage entfett. Er gebort au ben polnischen Gelehrten, auf welche bie Nation mit Recht

stolz fenn barf. Bargifomefti wird gleichfalls wegen feiner Einsichten und wegen seiner glubenden Baterlandsliebe geschätzt. In einem so entscheidenden Augenblick war aber auch eine fraftvolle und entschlossene Regierung nothig, um alle Mittel zur Rettung ber Nation in Bewegung zu seigen.

Daff die Thronentsetung des Raifers Rifolaus gerade in bem Moment ftatt fand, ale ein ungeheures, ruffifches Deer an ber polnischen Grenze ftanb, ift unftreitig eine ber wichtigund folgenreichsten Thatfaden in ber Gefdichte unserer Beit. Durch fie murben alle abfoluten Ronigethrone fast noch beftiger erschuttert, ale burd bie frangbfifche Staatsummaljung, benn gang Europa mußte uber ben Muth erstaunen, mit welchem ein nicht zahlreiches Bolf bem gewaltigften Berricher zu troBen magte, einem Berricher, ber, wie ce fchien, und wie er felbft brobte, Polen mit Ginem Schlage vernichten Diefes ftarte, fefte Bertrauen ju Gott und ju fich felbft, welches die Polen besechte, die ftolze Rube, womit fie lieber ganglichen Untergang ale eine schmähliche Rnechtschaft wollten, die Befonnenheit, die fie unter ben großten Gefahren zeigten, Alles dieß fichert ihnen eben fo fehr, als ber glangende Belbenmuth, ben fie in ihren Schlachten bewiefen haben, die Bewunderung und die Theilnahme ihrer Zeitgenof fen, und die ruhmvollfte Unfterblichfeit bei ber Radgwelt. Die Riesenmacht Ruglands, Die noch vor wenigen Jahren gang Europa in Furcht und Schreden fette, ift fur immer von Polen gebrochen, benn nie wird jenes Reich fich wieder ju bem Bobenpunkt von Starte und Ginflug erheben tonnen, auf welchem es fich unter Alexanders Regierung befand. Die Rriegesteuern, welche Perfien und die Pforte an Rugland haben bezahlen muffen, tonnen ben ungeheuern Berluft nimmermehr erfeten, ben ber ruffifche Czal, an Baffen, an Gelb und Menfchen in biefem fchrecklichen Rampfe bereits erlitten hat und noch ferner erleiden wird. Die Bewohner ber civilifirten Provingen von Ruffland merben gleichfalls ihrem Raifer nicht banten, wenn fo wenige von ihren Gobnen und Brubern, Die nach Polen auf Die Schlachtbant gefchickt worden, ju ihnen gurudfehren, und wenn fie vernehmen, daß von dem großen Kriegebeer die meiften in blutigen Schlachten und burch Sunger und tobtliche Seuchen babin gerafft find. Es laft fich mobl porqueseben . baff hiedurch der Keim zu allgemeiner Unzufriedenheit gelegt merben wird, benn wird nicht mancher Bernunftige fragen : warum baben mir biefe ungeheuren Opfer bringen muffen? Bas nutt es uns, ob unfer Czar, beffen Reich ja ohnebin großer ift, ale irgend ein anderes Raiferthum ber Belt, Ronig von Polen ift ober nicht? Sat er nicht ohne Polen Menfchen genug, Die er, wenn er will, begluden fann? Saben wir nicht fruchtbare Buften in Menge, Die man in blubende Propingen vermandeln und mit den Rriegern bevolfern fonnte, Die er, blog um feiner unerfattlichen Berrichfucht zu frohnen, bald in Derfien, bald in ber Turkei, bald in Polen abschlachten und umfommen lagt?

Selbit ihres eigenen Bortheils megen muffen alle Dationen Europa's munichen, bag bie polnische Ration von bem bespotischen Sflavenjoch befreit werben und einen eiges nen unabhangigen Staat grunden moge. Polen ift febr reich an vielen Maturerzeugniffen, welche in andern gandern theils gang fehlen, theils nur in ungureichendem Dage vorhanden find. Wenn Polen wieder ruffifche Proving werden und aufs Neue von ruffischen Mauthen und Bollen umgurtet und ben Bewohnern die Moglichkeit entzogen wird, die Naturerzeuge niffe abgufeten, bann find alle biefe Schate fomobl fur bie Polen, ale fur andere Nationen verloren. Getreide, Solg, Pferbe und anderes Dieh find im Ueberfluß vorhanden, und Polen fann bamit, wenn es fich ju einigem Boblftanbe erbebt, und feine Bafen in Rurland wieder bekommt, andere Lander reichlich verseben. Schon aus biefem Grunde follten England, Schweden, Frankreich und Deutschland ber polnis ichen Nation fraftig die Sand bieten, um ihre Freiheit wicber zu erlangen. Gelbst Preufen und Defterreich murben wenig verlieren, wenn bas erftere bas Großbergogthum Dofen und bas andere bie Ronigreiche Galligien und Lobomerien an Polen gurudgabe, bamit es eine farte Bormauer gegen Ruff-Ueberdieß bangen bie Ginmohner jener land bilben fonnte. offerreichischpolnischen und preußischpolnischen Provinzen noch immer an ihrer Nationalitat mit eben bem glubenben Enthus fiasmus, wie alle übrigen Polen. Die ftarten Rriegsbeere und Befatzungen, die Defterreich und Preufen in ben genannten Landern halten muffen, toften faft eben fo viel, ale bie Einfunfte betragen, und gur Beit eines Rrieges fonnen biefe beiden Machte nie mit Gicherheit auf ihre polnischen Untertbanen rechnen. Der Pole will Pole bleiben und meber Desterreicher noch Preuße werben. Die Erinnerungen ber Borgeit laffen fich nicht ausrotten, fie pflangen fich pon Munde ju Munde fort, und wenn auch die ofterreichische und die preufische Regierung burch manche vortreffliche Ginrichtungen fie fur ben Berluft ihrer Gelbfiftanbigkeit ju entichas bigen suchen, fo werden fie badurch, wie die Erfahrung gelebrt bat, nie ihre Abficht erreichen.

Eine folche vollständige Bieberherstellung ber polnis ichen Nation wird indeffen ichwerlich erreicht werben. Monarchen geben nie gerne gurud, was fie einmal befigen, und wenn fie es gleich auf die ungerechtefte Beife erworben Die Berftudelung Polens, Diefe Grauelthat ohne Gleichen, ift furchtbar an Rufland geracht worden! Dige es auch immerbin fenn, bag ber Raifer Difolaus noch ein eben fo ftartes Rriegsheer, wie bas vernichtete, nach Polen fendet; moge er auch ben geschickteften feiner Felbherren an Die Spige ftellen, fo wird er boch Polen nimmermehr unterwerfen tonnen! Die moralifche Rraft biefer Nation ift auf ben bochften Gipfel gesteigert und jene ber Ruffen ift eben fo In biefer ftartbewegten Beit muß man bie tief gefunten. friegerische Macht einer Nation nicht nach ben Bablen ihrer Bewohner, fondern nach bem Standpunkte ihrer Civilisation und nach ben Gegenständen berechnen, fur welche fie fampfen foll. Die Polen streiten fur bie toftlichfien und helligsten Guter bes Menschen; bie Ruffen bingegen fur eine bespotische Herrschaft, bie jedem Aufgeklartern unter ihnen eben so vershaft ift, als ben Polen selbst; wie wird es ba zu bezweifeln fenn, baß ber Sieg auf Seiten der letztern bleibt?

Aber gesetzt auch, die Polen wurden durch Feuer und Schwert und durch die furchtbare Krankheit, welche Niko- laus ihnen mit seinen verpesteten Kriegsheeren gesandt hat, aufgerieben; was kann er hiedurch weiter erlangen, als ein verbdetes Land voll hulfloser Greise, Wittwen und Waisen, die seinen Namen verwunschen und durch deren Unterjochung er weder an Macht, noch an Ehre gewinnt.

Die Behauptung, bag die polnische Revolution bie Rrucht einer thorichten Emporungefucht und frember Aufwiege lung fen, wird binlanglich burch die Thatfachen widerlegt. Saben die Bolfer die unbeffreitbare Befugnif, unter gemiffen, bon ihnen festgesetten Bedingungen Konigefronen ju übertras gen, fo haben fie auch die Befugnif, Diefelben gurud gu nebmen, wenn ber Gurft feine Berbindlichkeiten nicht erfullt. Jebem Staat liegt eine Urt von Bertrag jum Grunde, ber fomobl von ben Regierenben, als von ben Regierten in gleis dem Grabe erfullt merben muß. Die Richterfullung von Seiten des einen Theile überbebt ben andern feiner Berbindlichkeiten, und ce fommt nicht barauf an, ob ber Bertrag ober die Berfaffung bon bem Regierenden gegeben ober ob fie, wie in Burtemberg, ihren Urfprung einer formlichen Unterhandlung zwifchen bem Regenten und bem Bolfe verbanft. Collte blof bas Lettere gur Erfullung feiner Berbinds lichkeiten, ber Regierenbe bingegen gu nichte verpflichtet fenn, fo mare ber Staat eine Lomengefellschaft (Societas leonina), bie in ber großten Unbilligfeit ihren Grund hatte, und folge lich gerechterweise die Regierten ju nichts verpflichten tonnte.

Wenn der Fürst seinen verfassungsmäßigen Berbindlichkeiten nicht genügt und das Bolk sein Recht geltend macht, so horen auch ipso jure die Ansprüche seiner Opnastie auf Band II. ben Thron auf, benn bie Regierungerechte tonnen nur burch ben Tob bes Regenten ober burch formliche Entfagung mit Buftimmung ber Regierten an ben prafumtiven Rachfolger übertragen werben. Der ruffische Raifer hatte burch bie Berletungen ber Ronftitution feine Rechte verfchergt, und befand fich also nicht mehr in bem Kall, biefelben feiner Ramilie gu binterlaffen. Der Reichstag überschritt folglich feine Befugniffe auf feine Beife, ale er bie gange Dynaftie bee Thrones verluftig erklarte, und auch in politischer Rudficht murbe es menia gefrommt baben, wenn man wirflich ben Pringen bes Raifere Ditolaus ein Recht auf den Thron batte gugeftes ben wollen, benn hiedurch mare ber erbitterte Gelbftherricher auf feine Beife verfohnt worden; ber Rrieg batte eben fo wie jest, feinen Fortgang behalten, und Polen murbe mit feiner großern Schonung von Rugland behandelt worben fenn.

Die Kaifer und Konige behaupten, das Borrecht zu has ben, ihre Eide zu brechen; allein die Burger sollen nicht allein ihre Eide, sondern auch ihr einfaches Wort halten, wenn sie nicht fur Betrüger und Schelme gelten und mit John und Berachtung oder gar auf noch strengere Beise bestraft werden wollen.

Diese Grundsate murben bereits auf mehreren Furstenkongressen offentlich ausgesprochen und befolgt. Besonders
und zuerst war dieß auf dem berühmten Kongresse zu Laibach
im Jahre 1821 der Fall, wo man den, von dem Konige
von Neapel auf die Berfassung feierlich geleisteten Eid, fur
aufgehoben und nichtig erklatte, und dennoch in der Schlußakte vom 12. Mai 1821 die piemontesischen Insurgenten verdammte, weil sie ihre "dem Konige von Sardinien
geschworenen Eide gebrochen hatten." In derselben Schlußakte ward auch bestimmt: "daß die in der
Gesetzgebung und Berwaltung nuglichen und nothigen Uenderungen nur aus der freien Billkuhr
und aus dem überlegten, aufgeklarten Ent-

foluffe hervorgeben follen, Die Gott fur bie Gewalt verantwortlich gemacht bat." 36r armen, beiammernemerthen Bolfer, wie ungludlich werben manche unter Euch fenn, wenn Ihr feine andere Gemabrleiftung Eures Glude habt, ale die Gewiffenhaftigfeit, Die Beisheit und Aufflarung Gurer Gewaltbaber ? Da fann vielen unter Euch fein anderes Mittel bleiben, ale ihnen die Gewalt und bie Berantwortlichkeit gegen Gott abzunchmen und felbft fur Guer eigenes Beftes ju forgen. Gewiß tonnte bie bespotische, nach unbeschränkter Berrichaft ftrebende Willführ auf feine emporendere Beife fich aussprechen, ale in jenen wenigen Beilen! Wie fann ein Rurft, ben man von Jugend auf mit einer Ringmauer bon Soflingen und Schmeichlern, ober burch Pfaffengeschwät, Alfangereien und gebeime Gunden verdummt, entnerbt und verderbt hat, wiffen, welche Beranberungen in ber Gefetgebung und Bermaltung feiner Staaten aum Beften bee Gangen und bee Gingelnen nutglich und nos thig find? Wie fann ein Furft, ber ben großten Theil feis nes Bolke mit faltem, ichnobem Sochmuth, ohne bas minbefte Gefühl von Theilnahme und Bohlwollen betrachtet, bem unaufhörlich ein Beer bebanderter und besternter Schmarober ine Dhr fchreiet, bag bas Burgerpad und ber Pobel, wie man die gewerbtreibenden und die arbeitenden Rlaffen fo baufig nennt, fein Gigenthum und blog jum Spiel feiner Leidenschaften und Launen gemacht find; wie fann, frage ich, ein folcher Furft jemale auf ben ernften, vernunftigen Ents fcbluff verfallen, etwas jum Beften biefes, von ibm fo tief verachteten Bolfes zu thun? Wie fann ein Regent, ber bie meiften Tage feines Lebens mit Luftbarkeiten und Bergnus gungen, mit Jagd ober Truppenmufterungen, mit Sifchefangen und Bogelftellen, wie einft Kerbinand IV. von Reapel, jemale einen Augenblick Beit gewinnen, um über fich felbft, uber feine große Bestimmung, uber feine Berantwortlichfeit, uber bie Bedurfniffe feiner Unterthanen und beren Abhulfe nachaubenten? Bie foll er bas Unglud bes Bolfes erfahren 15 #

und dessen jammernde Stimme vernehmen, wenn keiner, der nicht stifts und turnierfäbig ift, sich seinem Dunstkreise nas hern darf; wenn die Nation keine stellvertretende Bersassung, keine Freiheit der Presse und der Rede, und auch sonst kein einziges Mittel hat, um dem legitimen und bloß gegen Gott verantwortlichen Herrn ihre Beschwerden und die Bedrückungen und Mißhandlungen seiner Beamten vorzutragen, unter denen sie erliegen muß? Gewiß, die Bolker sind nicht mehr so einfältig, Aussprüche, wie jene des Laibacher Kongresses sur Wassprückungen der Art desto williger sich leiten, und werden dann Geisseln und Peiniger der Menschheit.

Die Befolgung ahnlicher fur Regenten und Bolfer gleich verberblichen Grundfage, welche mohl von einem beiligen Bunde fanktionirt, aber bon teinem beiligen Geifte eingegeben find, bat ichon mehreren Ronigen nicht allein ihre Rros nen, fonbern fogar ihre Ropfe gefoftet. Raifer Difolaus batte gleichfalls nie ben polnifchen Thron verloren, wenn er, ftatt bem Abfolutismus ju bulbigen, ber Ration treu und redlich feine Buficherungen erfullt batte; benn ungeachtet ihres glubenden Bunfches, ihre Gelbftftandigfeit unter einer eiges nen, unabhangigen und vaterlandischen Regierung wieder ju erlangen, murben bie Polen fich nach und nach an bie ruffifthe Dynastie gewohnt haben; eine rechtliche, ihrer Berfaffung gemaße Bermaltung batte ihnen bas, von Rufland fruber erbulbete, Unrecht in Bergeffenheit gebracht und fie murben im Laufe ber Beit felbft mit ber, pon ihnen bitter gehaße ten und tief verachteten Ration ausgesobnt worben fenn. Bett bingegen ift ein ewiger Feuerbrand gwifchen bie beiben Nationen gefchlendert, ben feine Strome von Menfchenblut werben verloschen konnen, und ber vielleicht noch uber gang Europa Elend und Jammer verbreiten fann.

Daß ber Raifer Nikolaus in seinem Berfahren mehr fremden Rathschlägen und besonders ben Gingebungen bes Feldmarschalls Diebitsch. Sabalkanski, als seinen eige-

nen Ginfichten folgte, ift nicht zu bezweifeln; bief tann aber nicht bie fcmere Schuld von ihm abmalgen : benn ein Gelbftberricher, ber über viele nationen regieren will, follte wenigstens bie Sabigfeit haben, fich felbft gu beberrfchen. Diebitsch mar, wie man behauptet, im bochften Grade übermuthig, und fein jugendlicher, unbefonnener Rais fer, ber in ihm einen unüberwindlichen Belben gu feben wahnte, ftimmte in ben bochfahrenden Zon ein, wodurch die Polen jur Bergweiflung gebracht murben. 2118 ber polnifche Dberft Bnlegnuefi in Detereburg mar, mard er nach einer furgen Mubieng bei bem Raifer, auch ben Generalen Diebitich und Benkendorf vorgeftellt, die beide in alle Geheimniffe bes Rabinets eingeweiht maren. Diebitich rebete ihn nach feiner prablerischen Beife mit ben Borten "Ihr herren Polen mußt gefteben, bag Ihr einen febr ublen Beitpunkt ju Gurer Revolution gewählt babt. Guer Aufstand findet gerade in bem Augenblick fatt, mo gange bewaffnete Dacht bes ruffifchen Reiche in voller Bewegung nach euren Grengen ift, um die frangbifichen und belgischen Rebellen zu zuchtigen. Ihr werdet nicht leugnen, baß, nach aller menschlichen Berechnung, Guer Loos nicht ameifelhaft fenn fann." "Dolen," erwiederte Dylegynefi, "fublt fich ftart genug, um ber ruffifchen Dacht fo lange gu widerfieben, bis gang Europa jum Rampf erwacht und aufgeftanden fenn wird." - "Gut," verfette Diebitich, "mir wollten nach bem Rheine gieben! Jest wird ber Rampf am Rhein ober an ber Dber geführt werben, allein borber merben mir Euch vernichten; bas überlegt mobl! Der Raifer wird Alles verzeihen; aber fein Wort ift unwiderruflich; er wird es Allen, jum Trop, und wenn auch bie gange Welt gegen ibn auffteben murbe, ausfuhren, fo wie er auch gewiß fein, bem Ronige Rarl X. gegebenes Wort erfuffen wird."

Auf ahnliche Weise außerte fich ber Raifer gegen ben Grafen Jegierefi. "Glauben Gie nicht," sprach er zu biefem, "bag ber Aufftand ber Polen mich an ber Ausfuhrung

meiner Entwurfe hindern wird. Ich werde zuerft die Polen überwinden, und bann einen Bug nach Frankreich machen, um auch bie Frangosen und Belgier zu guchtigen."

Belch ein Glud mar es alfo fur alle Lander ber Civilis fation, daß Polen fich gerade in bem Mugenblick erhob, als Difolaus mit feinen barbarifchen und verpefteten Secren Deutschland, Belgien und Frankreich übergieben wollte! Wenn ber Muth ber Nationen auch die fonstitutionellen Verfaffungen geschirmt und ber Willfuhr bes nordischen Despoten Bis berftand geleiftet batte, fo murben bie machtigen Berbundeten bes Raifere Difolaus, Defferreich und Dreuffen, fich bochftwahrscheinlich ihm angeschloffen haben, und bann murbe viels leicht bas gange Restland von Europa ber Schauplat eines Schreckenvollen Rrieges und einer Alles verheerenden Seuche geworden fenn. Das Todesurtheil mar uber die liberalen Berfaffungen gesprochen; die gebildeten Bolfer follten wieder in Anechtschaft und Barbarei geffurgt werben, bamit bie Throne des Abfolutismus recht fest fichen mochten; aber Dos len ward jum britten Mal, mas es fchon zwei Dal gewesen war, auf Gefahr feines eigenen Dafenns, ber Retter ber civilifirten Nationen ; bieg wird von Allen gefühlt und erfannt und baber ift es febr naturlich, bag bie Blicke Aller mit noch großerer Theilnahme und Bewunderung auf Polen gerichtet find, ale einft auf Griechenland, auf Frankreich und Belgien.

Die Bertheidiger des absoluten Despotismus verschreien diese Stimmung der Wölker als ein schlimmes Zeichen der Zeit, als einen Beweis revolutionarer Gesinnungen, allein nimmermehr wird man die sivilissirten Nationen bereden, daß sie zu willenlosen Wertzeugen einer unbeschränkten Willtühr bestimmt sind. Alle jene Chimaren von Legitimität, Stadislität und göttlichem Ursprung der königlichen Gewalt, womit man die Menschen so lange hat affen und gängeln können, sind eitel Täuscherei und Trug, und bloß erfunden, um dem Absolutismus einen Schein von Heiligkeit zu geben. Force n'est pas droit, (Gewalt ist kein Recht,) sagt Rousseu,

benn wenn fie wirklich ein gottliches, ober ein ben Fürsten unmittelbar vom himmel verliehenes Recht ware, so hatten einige große Monarchen in ben Jahren 1813 und 1814 sehr unrecht gehandelt, die Einwohner Frankreichs, Westphalens und anderer Länder gegen ihre von jenen Monarchen selbst anerkannten Gewalthaber aufzuwiegeln; benn hiedurch gaben die Fürsten sehr schlimme Rehren und Belspiele, die man jest in Frankreich, in Belgien, heffen, Braunschweig und Polen befolgt hat.

Die Entsetzung bes Raifere bom ruffischen Thron mar unftreitig eine ber fuhnften Sandlungen bes Reichstages, ber trot bes ungeheuren Kriegsheeres, bas fo nabe bei Barfchau fand, bem Raifer muthvoll die Stirne bot, und die Musfeblicfung bes Saufes Romanow fur einen Nationalbefchluß Satte Diebitich am 25. Februar feinen Gingug in Barfchau gehalten, fo mochten manche Mitglieder bes Reichstages mit ihren Ropfen fur ihren muthigen Schritt bas ben buffen muffen. Gewiß murbe bief bas Schickfal bes Grafen Roman Soltyt, Landboten von Sandomir, gemes fen fenn, ber zuerft ben Untrag gemacht batte. Diefer Dann mar icon 1825 auf Unsuchen Ruglande in Leipzig verhaftet, nach Detereburg ausgeliefert und bort lange in Berhaft gehals ten morben. Jest tonnte ubrigens Ditolaus fich ubergeugen, baf die, ihm bon Segiereti und Lubedi gegebenen Berficherungen, wornach bie Revolution nur bas Wert einer geringen Ungahl von Menfchen gemefen fenn follte, burchaus ungegrundet maren. Doch hiebon mar Difolaus gewiß felbft überzeugt, benn wie murbe er fonft eine Urmee von 260,000 Mann mit 400 Ranonen nach Barfchau gefandt haben, um einige Sundert Aufruhrer ju guchtigen? Warum follte er fo ungeheure Mittel jur Erreichung eines bochft uns bedeutenden 3mede aufbieten? Er mußte jeboch febr gut, wie oft und wie treulos er und feine Bruder bie, ber polnis' fchen Nation geschworenen Gibe gebrochen und verlett batten; er fab ein, baf er meber Unbanglichkeit, noch Treue, meber

Uchtung, noch Liebe von Seiten ber Polen verdiente, und ba nahm er fogleich zu ben gewaltthatigsten Mitteln seine Buflucht, um fie befto schneller seiner Gewalt zu unterwerfen.

Ware der Kaiser Nifolans, statt zu diesem Letzern zu schreiten, nach erhaltener Nachricht von dem Ausstande der Polen, augenblicklich mit einer, wenig zahlreichen Begleitung nach Warschau geeilt, um sich nach den Ursachen und nach den Umständen der Revolution personlich zu erkundigen, so würde das Vertrauen, welches er der Nation bewiesen hätte, auch ihm wahrscheinlich wieder Vertrauen gewonnen haben, denn der Stolz der Polen wäre hiedurch geschneichelt und ihr Jorn wäre besänstiget worden. Allein hiezu besaß der Selbsisherrscher zu wenig Muth oder zu viel Hochmuth. Er wollte nicht in der Gestalt eines Verschnung andietenden Regenten, sondern als Gebietender und Verzeichender erscheinen. Mit Kanonen und Bajonetten sollten die unglücklichen Polen wieder dem russischen verden, und dem russischen Reiche völlig einverleibt-werden.

Die ganz unerwartete Nadyricht von feiner Thronentsfetzung hatte dem Raifer eine Gallenfolik zugezogen, und voll Jorn ertheilte er nun feinem Feldmarschall Diebitsch Sabalkanski den Beschl, sogleich in Polen einzuruden, Diebitsch gelobte, am 25. Februar, also an dem Monatestage, an welchem jener Beschluß gesaft worden, seinen Einzug in Warschau zu halten, Der Uebermuthige! Er ahnete nicht, daß er in Polen einen schmablichen Tod und das Grab seisnes Ruhmes finden wurde!

Von der vielfach verschlungenen Kette wichtiger Begesbenheiten der neuesten Zeit sieht man beständig nur den Ansfang, und jedes folgende Glied scheint fast immer größer und wichtiger, als das vorbergehende; der Anfang und das Ende sind in den tauschenden, undurchsichtigen Schleier der Zukunft gehüllt, Wer vermag ihn zu lüsten? Wer vermag mit Erfolg zu gebieten: die hieher sollst du kommen und nicht weiter? Es kiehen jest picht mehr, wie ebemals, wils

Ien : und geiftlofe Maffen einander gegenuber, bie blog nach ben Regeln ber Taftit fich fortbewegen. Die ereignifvollen Rabre von 1813 und 1814 haben in ben meiften Lans bern bie Rrieger ju Burgern, und bie Burger ju Rriegern ges Man fann nicht mehr, wie ebemale, Die Starte eines Staats nach bem Rlacheninhalte feiner Provingen, nach feinen Bevolferungeliften, nach feinen außern Berhaltniffen, nach ber Große feiner Kriegsbeere beurtheilen. Es fommen bier gang andere Dinge in Anschlag. Außer ben phyfifchen und numerischen, find auch die fittlichen und geiftigen Rrafte ber Nationen in Birffamfeit getreten, und biefe fann fein Staatsmann, fo flug und gewandt, und fein Relbherr, fo friegeerfahren und tapfer er fenn mag, nach bem außern Unfeben und bem icheinbaren augenblidlichen Standpunfte Die Polen haben ihre Rrafte fennen gelernt, fie fur bie beiligsten und theuersten Guter bes Menfchen eingefest und man bat gefeben, baf fie diefelben zu gebrauchen miffen. Allen Berbannungen und Strafen, allen Rerfern und Retten, allen Cenfuren und Polizeien gum Trot fcbrieb eine abttliche Sand an die Wand: Mene, bas ift, bein Ronigreich ift von bir genommen! und was in Polen gescheben ift, bas tann auch in Rufland geschehen! Die Conne ber Freiheit und Auftlarung fleigt immer bober an bem Borigont ber Menfcheit binauf; und Ihr werbet ce ihr nimmermehr wehren tonnen, bag fie mit ihren Strablen ben Erdball belenchtet, und wenn Ihr auch alle Gure berbankelnden Connenschirme ihr entgegenhaltet und mit beiben Banden bie Mugen bebeckt. Wem fie einmal aufgegangen ift, bem geht fie nicht wieber unter!

Rufland fuchte feit langer als hundert Jahren fein ungeheures Gebiet in Europa zu erweitern; allein nun wird es
hoffentlich in demfelben Polen, das fo oft von den Ruffen
gemißhandelt wurde, ein unübersteigliches Bollwerk finden.
Die Gewißheit, mit welcher Diebitsch feinen Einzug in
Barschau vorhersagte, das ganzliche Fehlschlagen aller seiner

Erwartungen, sein Tod, die morberische Seuche, von welcher täglich große Schaaren russischer Krieger dahin gerafft werben, der Mangel an Lebensbedürfnissen für Menschen und Pserde; Alles dieß entmuthigt die russischen Soldner, und was werden die Folgen seyn, wenn das durch Hunger, Krankheit und Mühfeligkeiten entstellte, um viele Tausende verminderte Heer in sein Baterland zurück kehrt? Man wird erkennen, daß die Sache des Despotismus weder eine gerechte, noch eine heilige war, und der Herrschincht und dem Ehrgeize dessenigen fluchen, der seiner Leidenschaft so blutige, große und vergebliche Opser brachte:

Die Thronentsetzung bes Raifere Difolaus mar ber · hauptwendepunkt ber neueften Begebenheiten, und beffhalb schließe ich damit. Ich hatte nicht die Absicht, in diesen menigen Bogen eine vollständige Geschichte Polene feit ber letsten Theilung biefes Landes ju liefern, fonbern ich wollte bloß durch einige Thatfachen, an welche ich meine Bemertungen fnupfte, zeigen, wie Rufland, trot feiner foloffalen, unüberschbaren Große fortmahrend bemuht mar, fich noch weiter auszudehnen, und die Civilisation sowohl in Polen, als in Europa überhaupt ju unterbricken. Wir Deutschen baben Grangfestungen gegen Franfreich, aber feine gegen Rugland, obgleich wir von einem civilifirten und fonftitutios nellen Staat weit weniger ju befurchten haben, ale von einem nichteivilifirten und bespotischen, beffen Dberhaupt ichon aus bem Grunde die Auflosung aller liberalen Berfaffungen munichen muß, weil fie bem absoluten Despotismus gefahr-Much hat Difolaus burch fein Berfahren lich scheinen. gegen Volen und burch feine Entwurfe in Sinficht Frankreichs und Belgiens beutlich gezeigt, mas die Staaten ber Civilis fation bon ihm hatten erwarten muffen, wenn nicht bie Dos Ien ihm fo muthvoll ben Tehbehandschuh zugeworfen batten. Das Suftem bes Selbitherrichers an ber Nema bleibt, wie bas hierarchifde bes Ancchts ber Anechte Gottes an ber Tiber, immer baffelbe; jener ftrebt nach unumschrankter

weltlicher, biefer nach schrankenloser kirchlicher Gewalt, und und um ihren 3wed zu erlangen, muffen Beibe Alles aufbieten, jebes freie Fortschreiten bes menschlichen Geistes zu hemmen, und alle bobere Civilisation zu vernichten.

## Ueber die Stimmung der Bolker in Beziehung auf Polen.

So wichtig auch bie Begebenheiten find, bie feit ber Juliuerevolution in Paris mit Bligeefchnelle in Europa fich brangen, fo hat boch bas Schickfal keiner Nation eine lebhaftere, innigere Theilnahme erregt, ale jenes ber Polen. Alle Blicke, felbft die Blicke berjenigen Bolfer, Die in ihrem Innern taglich neue und ftarte Erschutterungen erleben, ober entgegensehen, find voll hoher Bewunderung, voll Dankbars feit und Liebe auf Polen gerichtet, bas fich, wie ein ichutgen. ber Cherub, mit flammenbem Schwerdt por die Thore ber Civilisation ftellte, um ber unerfattlichen Berrschgier eines landerfüchtigen Despoten, ber mit feinen barbarifchen Rrieges beeren alle freifinnigen Berfaffungen und Unftalten bebrobte, Much Franfreich und England, ben Gingang ju mehren. benen wir die Entwickelung ber großen und herrlichen Ibeens maffe verbanken, welche bie Grundlage bes Gottesreiches ber Rreiheit, bes Friedens, ber Gerechtigkeit und Mufflarung merben foll, biefe großen und ftolgen Rationen, ichauen voll Bermunderung auf ben ichrecklichen Rampf zwischen bem mitternachtlichen Ungeheuer und ber fleinen, bochberzigen, eblen Selbenschaar, beffen Ausgang bas Loos ber gebildeten Menschbeit entscheiden wird. Die Revolutionen und Freiheitskampfe ber Griechen, ber Belgier, ber Seffen, ber Braunschweiger, ja felbft bie große folgenreiche Ummalzung in Frankreich, woburch bem Despotismus ein fo tobtlicher Stoß verfet mard, treten in ben Sintergrund ber Erinnerung gurud. Brafilien , Portugal , Spanien , Stalien werden faft uber

Polen vergeffen, und bieses nimmt in bem jegigen Augenblick fast ausschließlich die Aufmerksamkeit und Theilnahme ber Bolker in Anspruch!

Es scheint, bag unfere Zeitgenoffen burch ihre Bewunderung und ihre Theilnahme Die polnifche Nation fur Die falte, berg : und geiftlofe Gleichgultigfeit entschabigen wollen, bie unfere Borfahren und auch wir zum Theil bei ben Graueln und Gewaltthatigkeiten bewiesen, welche bie Raubgier von brei berrichfuchtigen Nachbarftaaten gegen Polen berubte. Denn in ber That, falt, gleichgultig und berglos fab gang Europa gu, wie biefe Nation von jenen brei Machten rauberischer und treulofer Beife gerriffen und gerftudelt marb. man fand Alles gang recht und gut, mas "bie großen Potentaten" gegen bie Polen befchloffen und ausführten; man nannte die Selben, die fich edel und muthvoll ber breimaligen Theilung ihres Beterlandes widerfetten, mohl gar gottlofe Emporer, und murbigte nicht einmal bie Bitts wen und Waifen ber Tapfern, die in bem ungleichen Rampfe erlagen, eines mitleibigen, theilnehmenden Bliche! Alles politifche Gerechtigkeitegefuhl mar burch bie Ehrfurcht, mit wels der man in den meiften Landern bem Despotismus ber Gewaltigen hulbigte, aus ben Gemuthern verbrangt; ber Teifefte Tabel, ben man gegen fie aussprach; ward als ein Majeftateverbrechen ober ale gefährlicher Jacobinismus bezeichnet. Jeber bachte nur an fich und bie Geinigen, und bie Bergen ber meiften fogenannten recht lichen Leute maren von fchnbe ber Selbstfucht verobet und gegen alle hobern Gefühle verbartet !

So stand ce bis jum Jahre 1789, wo die frangbsische Revolution, wie ein elektrischer Schlag, die Menschheit aus dem gleichgultigen Stumpffinn wedte, in den sie versunken war. Nun begannen freilich Manche, die Rechte ber großen Potentaten etwas genauer zu prufen; man fand, daß die erste Theilung von Polen nach den Begriffen der Sittenlehre ein schändlicher, himmelschreiender Raub war; allein die Un-

sicht, daß Politik und Moral nichts mit einander zu thun haben, und daß die Zerstückelung des unglücklichen Landes zur Erhaltung des Gleichgewichts nothwendig gewesen sey, die Furcht vor den großen Potentaten, wie man sie forts während nannte, hielt die Meisten zurück, ihre Meinungen über die Unrechtmäßigkeit jener Maßregel laut werden zu lassen. Wiele betrachteten sogar noch imm er die Könige und Kursten als Abgeordnete Gottes, über deren Handlungen man sich keinen Tadel erlauben durfte.

Bur Zeit ber zweiten und britten Theilung war die Aufmerksamkeit ber meisten Menschen fast ausschließlich auf Frankreich gerichtet; manche Gemuther waren überdieß burch die Gräuelthaten, welche von den Schreckensmännern in Paris verübt wurden, emport und da Rugland, Desterreich und Prenssen die polnische Nation und Berfassung offentlich und laut derselben terroristischen Grundsätze anklagten, die Robespierre, Carrier, Marat und Andere in Paris befolgten, so ward die Theilnahme der Bolker an dem Ungluck Polens theils vermindert, theils gang erstick.

Nach und nach sah man unterdessen ein, daß die blutisgen Auftritte, welche die franzbisiche Revolution begleiteten, nicht das Ergebniß der freisinnigen Ideen, sondern einzig und allein die Frucht des unerträglichen Despotismus war, der so viele Jahrhunderte auf Frankreich gelastet hatte, und daß man nie von Freiheit und von Menschenrechten wurde gesprochen haben, wenn nicht vorher alle Freiheit und alle Menschenrechte mit Füßen getreten waren.

Daß die Polen in dem gegenwartigen Augenblick so aus ferordentliche Bewunderung und Theilnahme bei allen gebildeten Bolfern erregen, ift naturlich. Sie kampfen nicht allein fur sich selbst, sondern fur alle civilisitren Nationen, und man weiß sehr gut, was man von dem nordischen Despoten zu erwarten hatte, wenn sie erliegen wurden. Polen hat nie einer Ungerechtigkeit gegen die übrigen Bolker Europa's sich schuldig gemacht; während diese sich in allen Kunsten und

Biffenschaften bes Friedens ruhig fortbilbeten, und ju Glud, 2Boblifand und Unfeben gelangten, fcbirmte und rettete es fie amei Mal mit bem Blut und Leben feiner Selbenfohne von bem eifernen Joch ber orientalischen Barbarei und bes norbis Jedermann weiß aber auch, welche tos fcben Despotismus. rannifche, emporende Behandlung Polen beinabe feit einem Sabrhunderte von ben Ruffen ju erdulden hatte, und welches fcbredliche Loos biefer edlen, bochfinnigen Ration fallen wurde, wenn fie fich dem Scepter des mitternachtlichen Gelbitherrs fchere unterwerfen mußten! Und weffen Berg follte nicht mit Staunen und Achtung erfullt werden burch jene glangen ben Giege, welche ein nicht febr gablreiches, jum Theil nur mit Difen und Gensen bewaffnetes Deer belbenmuthiger polnischer Rrieger gegen eine ungeheure Uebermacht errang, Die mehr ale vierbundert Reuerschlunde bei fich führte, um Alles au vernichten und zu verberben?

Die Cache ber Polen ift eine beilige Cache; Gott felbit und bie Stimmen aller Bolter, biefe Gottesftimmen baben fich fur fie erklart, und fleben Beil, Gegen, Gelbit ftandigfeit und Freiheit fur fie bom himmel berab. manche Fürften ichauen voll Jugrimm und Unwillen Schrecklichen Rampfe ju; nicht boll Unwillen und Ingrimm ge gen ben nordischen Bedruder und Bolferbranger, fondern gegen Die eble, bochbergige Nation, Die fo tapfer fur Die theuerften und foftbarften Rechte ber Menschbeit ftreitet, benn gerne mochten fie biefe wieder in bie eifernen Feffeln ber fchrantens lofen Billfuhr fdmieden; gerne, wie Difolaus, Rons ftantin, Berbinand VII., Don Michel, Rarl X. und ihre Genoffen, die Civilisation von bem Erdboden vers bannen, und die beiligen Bundniffe erneuern, um alles geis flige und fittliche Fortschreiten, alle bobere Entwickelung fur immer zu hindern und zu vernichten! Allein ber Bunfc wird nimmermehr erreicht werben. Die Bolfer haben gleich falls beilige Bundniffe gefchloffen; fie betrachten fich alle wechselseitig als Zweige einer und berfelben Kamilie; fie bie

ten alle einander traulich die hand und wenn auch eine oder die andere Nation wirklich Krieg wunscht und verlangt, so geschieht dieß blos, um ihren Brudern gegen Despotismus und Pfaffenthum zu hulfe zu ziehen, nicht aber um die abssoluten Throne selbstsüchtiger herrscher zu befestigen und andern nach Freiheit ringenden Bolkern das Joch herrschgieriger Turannen aufzuburden.

Bahrlich , die Polen find ber Theilnahme , ber Bemunberung und ber Dankbarkeit werth, die ihnen die gange Civis lifation barbringen muß. Gie baben mit ihrem Blut und ibren Leichen bem Despoten aus Mitternacht unüberfteigliche Schranten gefett, und die gebilbeten Bolfer Europa's jum britten Mal wor ben Retten ber Barbarei und ber fchrantenlofen Billfuhr bewahrt! Moge ihnen biefur ber Beiffand und bie Bulfe merben, auf die fie mit fo vielem Rechte Unfpruch machen burfen! Doge befondere Frankreich bebenken, baf bie Polen viel von ihrem ebelften und reinsten Blut in Italien, in Deutschland, in Egypten, auf Sankt Domingo, in Rufland und in Polen felbft fur Frankreiche Sache verfprust baben; mogen Frankreich und alle civilifirten und fonftitutionellen Staaten bebergigen, bag ihre Berfaffungen ichon pon den Barbaren des Nordens umgefturgt, ihre blubenden Kluren mit Leichen, ihre Stadte und Dorfer mit Afchenhaufen bebedt maren, ja, baß gang Europa vielleicht jest burch eine grauenvolle Seuche in eine große Bufte vermandelt murbe, wenn nicht die Polen fich mit bem ritterlichsten Selbenmuth ben Seeren jener Barbaren entgegen geftellt batten! endlich auch Defterreich fich erinnern, bag Polen es mar, welches ben Raiferthron und die gange Chriftenheit von dem Reuer und bem Schwerdt ber Moelemim rettete, und bag, ohne die Bulfe ber tapfern polnifchen Schaaren, die Sofburg au Wien vielleicht jest ber Gis eines roben Pafcha's von brei Rogichweifen fenn murbe!

## Die Polen und die Staliener.

Die Reinde ber Freiheit, Die Bertheidiger bes abfoluten Monarchenthume fchreiben fast immer alle Bolfebewegungen unferer Beit entweder ben Aufwiegeleien frember Emiffare und gebeimer Gefellichaften, ober ben Berhetungen und Schriften einzelner Demagogen und liberaler Schriftfteller gu, ober fie erklaren fie geradezu fur eine Nachwirkung oder wohl gar fur eine Nachahmung ber frangbfifchen Revolution in ben Tagen bes Julius 1830. Go follen die Ereigniffe in Belgien, in Raffel, in Braunschweig, in Dreeden, in Sanover, in Do-Ien alle von fremden und einheimischen Aufwieglern, von gebeimen auf den Umfturg ber Throne abzweckenden Berbindungen, von Schriftstellern und Zeitungefchreibern bewirft fenn.-Immer ficht man Gespenfter, oder giebt bor, fie ju feben, nie will man jugeben, daß faft allenthalben Brennftoff in Menge aufgehauft ift, ber bei bem, von den Bolfern fo tief gefühlten Bedurfniffe febr leicht in Rlammen gerath; benn man will ben gefährlichen Brennftoff, Pulver, Berg, Schwefel und Phosphor gerne behalten, und flagt baber andere, gang unschuldige Menfchen ale biejenigen an, welche bie Durch Diefen Runftgriff hofft man Reuerebrunfte bewirken. nicht blos bie Schuld jener Bolfebewegungen von fich felbft und bon ben fcblechten Berfaffungen und Ginrichtungen abzumalgen, die man fo gerne aufrecht erhalten will, fondern man erlangt auch einen guten Bormand, um die Freiheit ber Preffe burch firenge Cenfuren und Bucherberbote, und bie Freiheit ber Rebe burch geheime Polizeien zu unterbruden, und mittelft derfelben die fogenannte gefellichaftliche Ordnung und Rube, bas heißt, ben Buftand einer bumpfen Bergmeiflung und Stille berbei zu fuhren, ben man auf ben Rongreffen fo oft als bas Glad ber Bolfer und ber Menfchheit gerühmt bat.

Daß die polnische Revolution die gang naturliche und unvermeidliche Frucht eines unleidlichen, bie auf das Acuf-

ferfte getriebenen Despotismus mar, welcher mit ber geiftigen und fittlichen Ausbildung der Ration und mit ihren Bedurfniffen im ftrengften Widerfpruche ftand, ift beutlich genug burch eine Menge unwidersprechlicher Thatsachen bargethan Bare ber Aufftand in Polen nicht wirklich natio. nal gewesen, so batte er fich nicht mit einer folchen Bliges. fcnelle verbreitet, bas Bolf murbe feinen fo glubenben Enthufiaemus gezeigt haben; ber Reichstag felbft batte bie Repolution nicht fur nationall erflart, und ben Raifer nicht bes, Thrones in bemfelben Augenblicke entfest, ale Diebitich mit einer ungebeuren Urmee an ber Grange von Dolen fand, und als man die Moglichkeit erwarten burfte, bag er nach Barfchau fommen, und alle Mitglieder ber Reichsberfammlung in Retten und Banben nach Petereburg fchicken wurde, um bort auf bas Bartefte fur ihre Rubuheit zu bus Die fleine Ungahl junger Leute, welche bas erfte Beichen jum Ausbruche bes Aufftanbes gaben, maren nicht bie Urheber beffelben; benn die Revolution murbe auch ohne fic erfolgt fenn; fie mar bas Refultat bes allgemeinen Bolksmils lens; hatten fie nicht jenes Signal gegeben, fo batten es Undere gethan, und die Birfung wurde im Wefentlichen die namliche gewesen fenn. Auch war die polnische Revolution feine Wirkung ber frangbfifchen; benn die gange Ration, mit Ausnahme einiger Wenigen, mar icon lange bor bem Julius 1830 jum Umfturg ber tyrannifden Despotenherrschaft entfchloffen; nur einen gunftigen Augenblick wollte man gur Ausführung biefes Borhabens erwarten.

Die Italiener werden jetzt häufig mit den Polen auf eine, ihnen sehr nachtheilige Weise verglichen, und es ist wahr, daß sie keinen großen Heldenmuth bewiesen haben; indessen glaube ich boch, daß sie in mancher Rücksicht Entschuldigung verdienen, und daß man ihre wiederholten Aufschaften enicht als leere Gaukelspiele einiger geheimen Gesellsschaften, fremder Emissare und einheimischer Auswiegler, sondern gleichfalls, wie in Polen als die Ergebnisse der von Band N.

allen Beffern tiefgefühlten und erkannten Nothwendigkeit einer Berbefferung bes sittlichen, burgerlichen und politischen Busftandes ift. Werfen wir einige Blide auf bas Land,

wo die Eitronen blubn, Im bunteln Laub die Goldorangen glubn, Ein lauer Weft vom blauen himmel weht, Die Morthe fill, und boch der Lorbeer fieht.

Diefes Land, wo ein heiliger Bater, ber Statthalter bes großen, gefreugigten Beilandes, ber nicht hatte, mo er fein Saupt binlegte, in prachtvollem Palafte auf Gold und Purpur thront und mit bollen Banben feinen Gegen fpendet, mabrend die Meiften berer, die ibn empfangen, vor Sunger fterben, ift, bei allen Schatten ber Datur und ber Runft, vielleicht eines ber ungefegnetften in Europa. Der iconfte. milbefte Simmel, uppige Fruchtbarkeit, ein bem Sandel gunftiges Meer, vortreffliche Safen, Schiffbare, fischreiche Fluffe bieten alle Bortheile bar, wodurch Italien, wenn ce einen einzigen, unabhangigen Staat mit einer freifinnigen Berfaffung bildete, bas blubenbfte und reichfte Land in Europa fenn und eine ber ehrenvollsten Stellen in ber Staatengefellschaft unfere Welttheile einnehmen fonnte. Aber ach, Tprannei und Pfaffenthum, Aberglauben, Berfinfterunge und Berfolgungefucht, Ungerechtigfeiten und Grauel jeglicher Urt; Mord, Meineid, Berrath, fittliche Berworfenheit und Urmuth haben bas gerftudelte Eben Europa's in eine irbifche Solle vermanbelt, und als mehrere Bolferschaften Italiens vor einer furgen Reihe von Jahren fich aus biefem Buftande bes Glends und ber Berachtung erheben wollten; ale ihre Ronige ihnen Berfaffungen jugeftanden und auf das Beiligfte beschworen hatten, wodurch die erften und heiligften Menfchenrechte ibnen jugefichert morben; ba geboten bie oberften, anmaße lichen Befchuter der Gerechtigfeit, ber gefell-Schaftlichen Ordnung und Rube, Die Stifter bes beiligen Bundes: "bie Gibe, welche ihr ben Bolfern geschworen babt, find aufgehoben und vernichtet; ibr follt ibnen keine von den Freiheiten und Rechten gemähren, die ihr ihnen zugesichert habt; die Systeme der Stabilität und des unumschränkten Monarchenthums mussen aufrecht erhalten, Monderei, Pfassenthum, Aberglauben, Elend und Lazarosnismus mussen verewiget werden. So wollte es Alexander, denn er fürchtete, der laue West aus dem schonen Citronenslande mochte die freien, konstitutionellen Ideen nach den eists gen Gestaden der Wolga, der Duna, der Newa hinweben, und seinen absoluten Herrschron erschüttern. Ich wiedersich hole es: Italien war und ist eines der ungesegnetsten Länder der Welt, trotz aller seiner Kardinale, Bischofe, Pfassen und Monche, und aller seiner Naturs und Kunstschäte!

Wir kehren zuerst nach Nom, dieser Stadt großer Erinnerungen an eine herrliche, ruhmbolle Vergangenheit zuruck.
Dier sollen übrigens keine Gemälde und Bildfanlen bewund bert, keine Alterthumer ausgegraben, keine volle Kirchen und keine leeren Palaste angestarrt, keine Heisige vergöttert und keine Helben des alten Roms besungen werden. Wir mögen nichts von den Trillern jener entmannten Manner hören, die durch ihre Silbertone die Herzen der Römer entzucken und ihr eigenes Dasen versluchen. Nur wenige Minuten wollen wir bei der Stadt verweilen, die einst über die machtigsten Reiche in Europa, Assen und Afrika herrschte, und Könige und Königinnen gesesselt im Triumph aufsührte.

Roms weltliche herrschaft ist untergegangen; ber fromme, geistliche herr, der im Batikan wohnt und aus lauter christslicher Demuth sich Knecht der Knechte Gottes nennt, trachstet aber noch innner, listig wie eine auf ihre Beute lauernde Tiegerkaze, darnach, Raiser und Könige zu seinen Stlaven und Republiken zu seinen Fußschemeln zu machen. Indessen wird dies erhabene Ziel schwerlich erreicht werden, denn nach zehn Jahren wird man wahrscheinlich nichts mehr von uns umschränkten Königen wissen, und in zwanzig Jahren keine allein seligmachende Kirche mehr kennen. Daß das kleine weltliche Fürstenthum des christlichen Dalai-Lama sich nicht

lange wird halten konnen, bafur burgt nicht allein die fchlechte Pfaffenregierung, fondern noch weit ficherer jene, allen Stalienern angestammte, eigenthumliche Ibee, ein gemeinsames Baterland, unter bem Damen Stalien berguftellen: unter einem Namen, ber an fo viel Großes, Berrliches und Schones aus ber Borgeit erinnert. Daß biefe Ibce, bie in alle Elemente bes Bolkslebens verwebt ift, trot aller biferreichischen Ranonen und Bajonette, über furg ober lang verwirklicht merbe, baran ift Je heftiger ber Druck ift, ber auf ben nicht zu zweifeln. Italienern laftet, befto fruber wird bie Bergweiflung fie bagu treiben, ihre volksthumliche Ibee auszufuhren, und bann werben alle große und fleine Zwingherrnthumer, alle Bifchofes fibe, Abteien und Ribfter ein Ende nehmen mit Schrecken. Der heilige Stuhl mirb eben fo leicht von ber braufenben Bolkswuth hinweggeriffen werden, wie die übrigen Throne Staliens; es bedarf biegu feiner Carbonari, feiner Illuminaten , feiner geheimen Gefellschaften, fie mogen Damen baben. wie fie wollen, fondern nur eines recht heftigen Drucks, und bafur werben bie großen und fleinen Gewalthaber in Stalien fo gut ju forgen miffen, wie ber Raifer Difolaus und ber Groffurft Ronftantin in Polen. Und wer follte gum Beffen ber Menschheit nicht munfchen, bag eine folche Ummalzung recht bald in Italien fatt finden mochte? Dirgende giebt ce ein, bon ber Ratur fo reich ausgestattetes Land, bas feit einer fo langen Reihe bon Sahrhunderten einen, die Regierung mehr entehrenden Unblid barbote, ale ber Rirdenstaat. emporenoften Grauel und Lafter, por beren Damen ieber Rechtliche mit Schauber, mit Efel und Abichen gurudbebt. werben unter bem Sirtenftabe bee Statthaltere Chrifti faft. ungeftraft und offentlich verubt, benn um wenige Lire fant man nicht blog fur biefe, fonbern auch fur jene Belt Bergebung der größten Berbrechen, Die man bereits begangen bat, und noch funftig begeben will, erhalten. Rom, bas in ben Zeiten bes, fo oft gefchmabeten Seibenthums bie zweite Wiege ber Wiffenschaften, ber Runfte, ber Civilifation, bas

Baterland fo vieler großer; ebler und vortrefflicher Menfchen war, mas ift es jest, als ein glangender Rloat, in welchem rober, unwiffender, burch Despotismus und pfaffifche Berfinfterungefucht binabgefturgter Pobel fein Befen treibt? Bas find jene Runftwerke, worauf bie Romer in unfern Tagen fo ftolg find, anders, ale prachtvolle Tempel, Bilbfaulen und Denfmale; die ber verberblichfte Aberglaube und die unwurdigste Rnechtschaft ihren Gottern errichteten, ober als gerfallene Trummer langft entflobener, wahrer Grofe und Soheit, die jeden Romer mit Scham und Behgefühl über ben verberbten Buffand feines einft fo berrlichen Bolfes erfullen muffen? Gold und chraeizige , berrichfuchtige und blutgierige Pfaffen, faule Monde und Monnen, prunkende und verschwenderische Patrigier und Seere von Banditen, Raubern und Bettlern bilden jest bie Debrgabl ber Bevolkerung bes Rirchenftaats; und ber fleinere Theil, ber vielleicht gerne burch nutliche Thatigfeit fein Dafenn friften modite, wird burch pfaffifches und ariftofratisches 3wingherruthum, burch schlechte Bermaltung bee Staate, bureb unerschwingliche und partheilifch vertheilte Abgaben und Laften , burch bie Unficherheit, ober vielmehr burch die gangliche Nichtanerkennung ber menfchlichen Rechte, furz burch alle, fowohl geiftliche, ale weltliche Ginrichtungen entmuthigt; benn warum foll ber Menfch arbeiten, wenn er nicht hoffen barf, die Fruchte feines Aleifes an ernoten? Go verbbet bas himmlische, reigende Land, über welches die Ratur ihr reichfies Rullhorn ansgeschuttet bat, und bas ein irdifches Paradies fenn murbe, wenn nicht ber Statthalter Gottes bort ben Scepter fubrte! agurner himmel lachelt fo freundlich auf bas Gebiet bes beis ligen Batere, auf Banditen und Pfaffen, auf Diebe und Monche, auf Bublerinnen und Ronnen, auf Rardinale und Bettler, furz, auf Gerechte und Ungerechte berab und labet fie ein, ben ichbnen fruchtbaren Boben zu bauen und bie Bafen bes Deeres zu Schifffahrt und Sandlung zu benuten; allein vergebene! Dan betet, man fundigt, man beichtet, man bettelt, man fliehlt, man morbet und raubt lieber, als bag man bie Schatze benutzen follte, bie man ohne zu fundigen, ju morben und zu rauben, mit fo geringer Muhe erslangen konnte.

Bahrlich, felbft die Schredeneregierungen eines Dero und Robespierre tonnen nicht gerfibrender auf den Wohlfiand, Die Sittlichkeit und die geiftige Ausbildung einer Nation mirfen, ale eine folche Zwingherrschaft pfaffifcher Blutigel, Die bas arme Bolf wie eine Beerde Schafe betrachten, welche ihnen übergeben find, um fie unter bem Dedmantel eines Bewebes von Sirngespinnften, bas fie - lacherlicher Beife -Religion nennen, ju verdummen, ju martern, ju fcheeren und auszusaugen! Um biefe erhabenen 3wede zu erreichen, find bie beiligen Unbolbe eifrigft bemubt, jeden Kortfdritt bes menschlichen Geistes zu bemmen, die Bernunft burch eine Menge finfterer Glaubenslehren und alberner , firchlicher Doffen ju berduftern und gefangen ju nehmen, und allen freien, geiftigen Bertehr mit andern Bolfern zu bindern, weil fie immer por Ungft gittern, baf Die Gebaude ihres Aberglaus bens burch irgend einen Schimmer von Licht in belle Rlams men gerathen mochten. Der leifeste Zweifel an ber Gottlichfeit ihrer Alfangereien und Mahrchen wird mit unerbittlicher Barte bestraft, und foll, laut ihrer Berficherung, auch noch in jener Belt burch ein ewiges, niemals verlofchendes, feuris ges Schwefelbad gebuft werden.

Freimaurerei, Carbonarismus, Aufruhr, Retzerei und Berbreitung schäblicher Bucher und Schriften, unter beren Zahl nach Leo XII. Berordnung, die bis jett nicht wieder gufgehoben ift, auch die Bibel gehort, sind eigentlich die einzigen Verbrechen, die im Kirchenstaat und den meisten übrigen Ländern Italiens bestraft werden, Banditen, Räuber, Morder, Diebe, Giftmischer, Meineidige, Sodomiter, falsche Zeugen und bergleichen kleinere Verbrecher durfen sich über keine zu große Strenge beschweren, und konnen, wenn sie nur sonst fromme Christen sind, daß heißt, wenn sie nur

nichts gegen die Fursten unternehmen, fleißig zur Beichte, zur Deffe und Rirche geben und alle heiligen Narrenpossen andachtig mitmachen, ungestort ihr Wesen treiben,

Dieß ist der sittliche, burgerliche und geistige Zustand von Rom, und Rom ist der Typus fast aller übrigen italienischen Staaten, Florenz etwa ausgenommen. In diesem Zustande sucht man von fremder Seite die Italiener zu erhalten, denn jedesmal, wenn sie nur einen Wersuch machen,
sich daraus zu erheben, werden sie mit Kanonen und Bajenetten wieder in die alte Knechtschast ihrer geistlichen und
weltlichen Tyraunen zuruck gestürzt und mussen auf den Galeeren und Blutgerüsten selbst für den bloßen Wersuch und
für den Gedanken bußen, sich aus ihren Fesseln befreien zu
wollen.

Die Italiener, fagt man, find zu tief gesunken; fie kounen sich weber in sittlicher, noch geiftiger, noch politischer Rucksicht erheben!

Diefe Behauptung ift gewiß fehr unrichtig! Die Borfebung lagt fein Bolt fo tief finten, bag es, wenn es alle feine physischen und moralischen Rrafte anstrengt, fich nicht wieder follte erheben tonnen; und wo noch ber Bunfch ift, es ju thun, ja, mo felbft noch fo haufige Berfuche zu biefem 3med gemacht werben, ba fehlen auch bie Rrafte nicht. Daß bie bieberigen Aufftande ber Italiener immer einen uns gludlichen Ausgang batten, mar theils die Rolge ber phofifcben Uebermacht, gegen bie fie ju fampfen batten, theils auch mobl ber Mangel an Ginbeit und an guten Anführern. Biele Taufende von ihnen, Die unter Rapoleone Sceren foch ten, baben bewiesen, baff ce ihnen nicht an Tapferfeit, und jum Theil fogar nicht an boberen militarifchen Talenten Wohin wird man aber diefe Nation bringen, wenn man fortwährend ihr jegliche Möglichkeit entzieht, fich wieber aus bem Stande ber tiefften Erniedrigung empor ju arbeiten? Wird man nicht gang Italien in eine fittliche Berpeftungeanftalt fur Europa verwandeln? Warum will man benn eine Nation, ber die ganze civilifirte Welt so viel GroBes, Schones und Gutes verdankt, burchaus der unbeschrankten, bespotischen Willkubr und einem versinsterungssuchtigen, berrschgierigen Pfaffenthum aufopfern? Warum sollen die heiligsten Rechte der Menschen und Bolker wegen der lappischen Feudalanspruche einiger kleiner Tyraunen mit Füßen getreten werden?

D, gewiß! Italien wird fich zur Ehre ber Menfchheit, aus bem schmachvollen Buftanbe loereiffen, in ben weltliche und 'geiftliche 3mingberren es gefturgt baben! Es ift bas. Grab ber Sohenftaufen geworden, und fann auch bas Grab ber Lothringer werden. Gine Nation, Die fo viele Regenten und fo viele Regierungsformen gewechselt bat, wie meiften Bolferftamme Staliens, fann fich nicht an bie, ibr aufgedrungenen Dynaffieen anschließen, die ihr fast alle, bem Urfprunge nach, gang fremd und jum Theil verhaft find! Das Bilb eines ungbhangigen, freien, nicht gerftudelten Staliens, bas allen Italienern bor Mugen fcmebt, wird burch feine Blutgerufte, burch feine Rerfer und Retten vertilat merben. Es ift an große Ramen, an große Erinnerungen Weber bie eifernen Scepter ber Ronige und Rurften, noch bie Gewalt eines, alle ebleren Gefühle, alles Aufftreben bes menfchlichen Beiftes, alle Sittlichkeit und alles Lebensalud erflidenden Pfaffenthums haben jenes Bild verlbfchen konnen. Es zeigt fich ihnen noch immer in eben fo reigenden Karben, wie zu ben Beiten ber fcmabifchen Kries beriche und in ben Tagen Detrarca's. Ja, ber Glang Diefer Karben ift burch Alles, mas fie viele Sahrhunderte lang von ben großen und fleinen Menschenbrangein, Die ibr icones Land gerriffen und unter fich theilten, und bon bem achllofen Seer geiftlicher Cforpionen, Bafilieten und Blindfcbleichen erbuldet haben und noch erbulden muffen, weit mehr erbobet und ihre Gemuther find viel empfanglicher bafur geworden. Gelbft Dapole one unumfdrankter Despotismus aab ben Ibeen von einem durch Freiheit, Unabhangigkeit,

Mufflarung und Boblftand begludten Italien neuen gauberis ichen Reig, und in ben großen Feldzugen, an benen fie unter feiner Anfahrung Theil nahmen, marb auch ber friegerische Beift, ber fie chemals befcelte, wieder gewedt. Belches Muffcmunges fie fahig find, bas beweist ihre gange Gefchichte, bas beweisen die Werte ihrer Runftler und Dichter. follten fie im eruften Rampfe fur ibre Kreibeit, fur ibre Gelbftftanbigfeit und fur bie beiligften Rechte bes Menfchen nicht baffelbe und noch weit mehr thun und aufopfern, ale fie gezwungen und mit Widerwillen fo oft fur die emporenofte 3mingberrfchaft, fur Pfaffenthum und Aberglauben gethan und geopfert haben? Warum follten fie nicht lieber, wenn fich irgend bie Belegenheit ihnen barbietet, auf's Deue einen muthigen und ehrenvollen Rampf beginnen, um die tofilichften Gater ju erringen, bie bem Leben allein Berth und Burbe geben, als baß fie langer unter ben fchanbenbei., ihren Raden gerfleiichenden Joden rachgieriger und herrichfüchtiger Despoten bluten und ichmachten, und, ohne ju murren, ihre Baupter ben Senterbeilen binftreden follen!

Man fage nicht: Die Staliener find nicht reif gur Freis beit! Gie find nicht mehr, mas die Mailander zu ben Beiten ber ichwähischen Friederiche maren! Die Reapolitaner, bie Romer und Undere fieben ber Dehrheit nach zu tief, um fur freie Berfaffungen empfanglich ju fenn; fie find an ihre Retten zu lange gewohnt! Jedes Bolt ift reif gur Freiheit, wenn es fuhlt, baf es bas Joch ber Anechtschaft, welches man ihm auflegt, nicht langer ertragen fann. Gobalb es feine Seffeln gerriffen bat, wird es fich fchnell gur Civilisation und Sittlichkeit erheben, und fich ber Freiheit eben fo fabig, ale wurdig zeigen. Ueberbieß find bie Staliener burch bie ephemeren ciealpinischen, parthenopaischen, romischen, liguris fchen Republifen, Die mahrend ber frangofischen Revolutionegeit errichtet murben, mit ben republikanischen Kormen und ben bemofratischen Grundfaten befannt geworben. Der Saame, ber bamale au manchen Orten vielleicht einen fleinigten und unfruchtbaren Boben fand, hat sich gesund und frisch erhalten; burch ben nachsolgenden Despotismus ist der Boden noch mehr bearbeitet, noch lockerer und urbarer gemacht worden; der Saame wird aufgehen und tausenbfältige Früchte bringen, denn die Bogel unter dem himmel, die Pfaffen, die Monche, die Jesuiten werden ihn nicht ganz und gar auffressen; der bose Feind, der Despotismus wird mit seinem Unkraut von geheimen und diffentlichen Polizeien und Polizeispionen, von Inquisitions Gerichten, Bucher Censuren, Blutgerüsten, Kanonen, Bajonetten, Rossen und Reisigen ihn nicht erstiden und zerstampsen können. Der Augenblick mag nicht serne mehr senn, wo es zur großen Besper läuten wird, und durch den tyrannischen, allen Geistesverkehr hemmenden, allen Wohlstand, allen Handel, alle Gewerbe, alle Sittlichkeit, alles Bertrauen und alles Lebensgluck ertödtenden Druck wird man ihn beschleunigen!

Daß bie Staliener übrigens eines folchen Aufschwunges nicht fabig find, wie bie Polen, ift gewiß, benn bagu gebort ein außerordentlich hoher Grad achter Religiositat und Gitts lichfeit, ein ungemein ftartes Bertrauen ju Gott und ju fich felbft. Die Staliener aber find im Gangen genommen eine fehr entfittlichte Nation. Bas ber Pole in einem edlen Enthufiaemue, mit Befonnenheit und vollem Bewußtfeyn einer gerechten Cache bollbringt, bagu ift ber Italiener nur fabig in einem Buftande bon rafender Buth, bon glubender Rachgier und bon Bergweiflung. Der Dole fampft bloß mit ben Waffen, und bietet bem gegenuber ftehenden Reinde in offener Relbichlacht Stirn und Bruft bar; ber Italiener lauert im Sinterhalt und verstedt fich im Gebufch oder in einer Telfenfluft, wenn er fein Gewehr abgefeuert bat; ihm ift jedes Dittel gleich, wodurch er fich feines Gegnere entledigen fann, felbst Gift und Dold find ihm willkommen. Der Vole will nicht allein fiegen, fondern auch feines Siegesruhms genießen; ber Italiener verachtet ben friegerifchen Ruhm und lagt fich an bem Gefühl befriedigter Rache, an ber Freude, von feinem Begner befreit zu fenn, und an feiner Beute ges

nugen; der Pole kampit ebel und großmuthig, wie der Lowe; der Italiener heimtuckisch, arglistig und grausam, wie der Ties ger; er ist also im Kriege, trotz seines Mangels an Helbensmuth, weit fürchterlicher, als der Pole. Wirft man einen Blick auf die vieljahrigen Kriege der Welsen und Gibellinen in Italien, und der lombardischen Städte gegen die deutschen Kaiser; ferner auf die Mords und Raubzüge der italienischen Fürsten und Häuptlinge gegen einander, und endlich nur in neuern Zeiten auf die Kämpfe der Kalabresen gegen die Franzosen, so wird man sinden, daß der Italiener vor keinem Verbrechen, vor keiner Schandthat zurückbebt, wodurch er sich von seinem Keinde befreien kann.

Diefe Schilberung bes italienifchen Charaftere ift feineswege fdmeichelhaft; allein die Sittlichkeit ber nationen fomobl, wie ber einzelnen Menfchen wird burch ihre Berhaltniffe beftimmt. Cobald es ben Stalienern gelingt, Die Feffeln bes geifflichen und weltlichen 3mingberrnthume abzuschatteln; fobald die Throne ihrer Tyrannen gefturgt, die Ungahl ihrer Pfaffen verigat, ihre Ribfter von bem mondbifden Ungeziefer gereiniget find; fo merben auch fie fich wieder in geiftiger und fitts licher Rudficht erheben, und als ein fraftvolles, edles, belbenmuthiges, aufgeklartes und arbeitfames Bolf eine chrenvolle Stelle unter ben civilifirten nationen einnehmen. Daß fie alle Unlagen haben, bas ju fenn, bas beweist ihre Wefchichte, und barum follte man fich buten, fie wie bief fo banfig felbft in bffentlichen Blattern gefchiebt, mit bem Stempel einer ganglichen Berworfenheit zu bezeichnen; hieburch werben bie Edlern und Beffern unter ihnen, Die, wie Denotti und viele Undere, mit Freuden bereit find, Gut, Blut und Leben gu wagen, um ihr ichbues Baterland von ben Banben ber geiftlichen und weltlichen Anechtschaft zu befreien, entmuthigt; man follte fie vielmehr anfeuern, bem berrlichen, glangenben Beispiele ber Polen zu folgen, ihre Retten zu gerbrechen, und bie Stude ihren Bebrudern in's Untlit ju fchleubern. Uebrigens war aber nicht bie Reigheit ber Italiener allein fchuld an bem

unglieklichen Ausgange ihres letzten Kampfes, sondern die Tauschung, wodurch sie von dem franzbsischen Gefandten St. Anlaire und von dem Grasen St. Priest zum Besten des Despotismus hintergangen wurden. Hätte Frankreich ihnen auch nur, statt der Hand, die sie wunschten, einen Finger gestoten, so wurde jetzt vielleicht schon ein freies, selbstständiges Italien da siehen, und dann ware die europäische Civilisation für immer gegen alle Anfälle der Barbarei und des Absolutiesmus geschützt. Die biedern, hochberzigen Ungarn wurden auf der einen Seite den Polen, auf der andern Seite den Italienern und den Griechen die Hand bieten, und weder ein Mahmud, noch ein Nikolaus, noch ein — würden im Stande senn, dem Fortschreiten und der sittlichen und geistigen Entwicklung der Menschheit Schranken zu setzen.

Unbeschränktes herrscherthum und Pfaffenwesen haben lange genug die Welt bedrudt! Es ift Zeit, daß es besser werde! Es ift hoch an ber Zeit! Es ift hochmitternacht! Die Stunde zur Arbeit ift ba!

Ein finfterer Geift gieng burch unfer Saus! Es mar aber nicht ber Zeitgeift, ben ich meine, nicht ber Geift, ber bie Menschheit fo ernft und milbe zu einer bobern Beredlung und zu muthvoller Bertheibigung ihrer beiligen und unveraus Berlichen Rechte anmahnt nub brangt! Dein, fondern ber bofe Geift bes 3wingherrn : und Pfaffenthums mar es, ber burch fchrankenlose Willfuhr, burch Aberglauben und Unglaus ben, burch Kongegrationen, burch firchliche und politische Inquisitionen und Ronfordate, burch Unterbruckung aller geiftis gen Mittheilung, burch Jefuiten, Monche, Miffionare und Polizeispione, burch schandliche, ben Sandel, ben Bohlstand, bas Bertrauen, die Sittlichkeit untergrabende Mauthen, 3blle und Abgaben, durch Bernichtung, Bergogerung und gangliche Bermeigerung freier, zeitgemaßer, eidlich verheißener und beschworner Berfaffungen, die Bolfer, die ihren Regenten fo ungeheure Opfer gebracht hatten, in biamantene Reffeln fcblagen

und die grauenvolle Finfterniß bes Mittelaltere gurudzaubern wollte.

Mehrere große und fleine Bolfestamme erhoben fich gegen ben bofen bollischen Geift, ber fie mit ben Retten und Banden des unbeschrankteften Despotismus, mit bem blutiger Anutenfuftem, mit ewiger Anechtschaft und Schande bebrobte! Granfreich, bas von ber Borfebung berufen ift, burch feine Macht Die Aufflarung, Die Freiheit und Die Rechte ber Menfchen ju fcuten, fuhrte ben Reihen; ber Ranonendonner an ber Seine erschutterte bie Prunfpallafte bee nordischen Dess poten an ber Diffee und am Gismeere, und auch andere Berrs fcherthrone mantten. Boll Born wollte ber ftolge Gelbftberrs fcber Frankreich und Alles vernichten, was in beffen Reiben fich befand; allein ba vertraten ihm Polens wenig zahlreiche, aber belbenmuthige Schaaren ben Beg; feine ungeheuren Rriegsbeere wurden geschlagen, und was Geschute und Schwerdter nicht fragen, bas wird jest burch Sunger und tobtliche Seuchen babingerafft; ber bofe Beift mar verbannt; es mar ber Geift bee icheinheiligen Bundes, ber funfgehn Sabre lang gang Europa in Kurcht und Schreden, in Jammer und Elend verfett hatte. Co haben bie Polen ein ewig bentmurbiges Beifpiel gegeben und ber Simmel hat ce beftas tigt, bag ein fleines Bolf, bas auf Gott und auf feine eigene Rraft vertrauet und fur die Rechte ber Menschheit fireitet, felbit bor ber größten Uebermacht nicht zu erschrecken und zu gagen braucht!

Darum sollten auch jest alle Bolfer, bei benen jener unheilige Geift noch haust, ihn voll Muth und Kraft aus ihren Gauen verscheuchen, bamit er zuruckfehren moge in die Holle, und mit benselben Ketten ber Finsterniß gefesselt werde die er ben Nationen ausburden wollte! Darum sollten alle gebildeten Bolfer sich traulich die Hand bieten, und einen wahr haft heiligen Bund mit einander schließen, daß sie von nun an nie die unbeschränkte herrscherwillkuhr und das verfinsternde Pfaffenthum wieder bei sich und bei Andern duls

ben, sondern jeden Thron zertrummern wollen, beffen Inhaber es magen sollte, sich gegen die heiligsten Rechte der Mensch, beit zu emporen oder zu verschworen

Welch' ein tenflischer Grundfat ift ce, bag viele Millios nen verdammt fenn follen, von einigen Benigen, bie meber Menschenliebe, noch Gewiffen, weder Tugend, noch Berftand, weder Renntniffe, noch Auftlarung besitien, in Geduld gu erwarten, mas biefelben zu ihrem Glud ober Unglud thun ober befchließen werben, ohne daß jene Millionen die Erlaubniß haben follen, auch nur ein Wort einzureden? Ferne fen ce, ju behaupten, daß alle unumschränfte, nicht fonftitntionelle Fürften meder ben Billen, noch die Fabigfeit befigen fonnen, ibre Bolfer ju begluden! Es bat manche edle, vortreffliche, abfolute Berricher gegeben, und giebt beren gewiß auch noch in unfern Tagen. Ich nenne blog Friedrich ben Großen, Sofeph II. und Leopold II. von Defterreich, und fchweige von ben Lebenden, um nicht in ben Berbacht ber Schmeiches lei ju fommen. Aber gegen einen Ginzigen, wie Jene maren, giebt es hundert Undere, Die gang bas Gegentheil find. Und fonnen nicht felbft die beften und weifeften Regenten burch Rrantbeit ober auf andere Beife fo tief verfinten, daß fie ftatt Begluder ihrer Bolfer ju fenn, die argften Tyrannen und Bedruder berfelben werden? Ware bas aber auch nicht, wer burgt dafur, daß alle ihrer Nachkommen ihnen gleichen? Welche Thronfolger haben oft nicht die vortrefflichften Furften gehabt, man erinnere fich an Titue, ben die Romer ben Stolz und die Freude des Menschengeschlechts nannten; an ben weis fen Raifer Untonin, bem wenige Raifer gleichen, obgleich er fein Chrift mar, vom beiligen Nifolaus nie eine Gylbe bernommen hatte, und nicht fo viele Meffen borte, wie Undere. Die fann man alfo von großen Nationen verlangen, daß fie ihr und ihrer nachkommen Schidfal in die Bande einzelner Menfchen legen, und von beren Willfuhr burchaus abhangig machen follen?

Man hat jetzt, so wie auch im Jahr 1821, in

Italien ben berrlichen Buftand bergeftellt, ben man mit bem fconen Ramen: gefellich aftliche Ordnung und Rube bezeichnete, bas beißt, man bat die Rerfer angefullt, die Preffreiheit und alle freie geiftige Mittheilung vernichtet. Pfaffen und Resuiten, Monche und Monnen find in ihre Pfrunden, in ibre Rlofter und Berechtsame wieder eingesett, um bas Reich bes Aberglaubens und bes absoluten Monarchenthums ju befestigen; Defterreich bat bas Uebergewicht in Italien erlangt und feine Rriegebeere fteben immer bereit, neue Revolutionen ju unterdrucken; allein die Staliener find ein lebhaftes, reitbares, leicht bewegliches Bolf. Dur Die Berfinckelung in viele Fürftenthumer und Berrichaften machte es moglich, fie feit einer langen Reihe von Jahrhunderten unter bem fflas vifchen geiftlichen und weltlichen Joch zu erhalten; aber jene allgemeine, nationale Joee, ein felbftftandiges, unabhangiges Italien zu bilben, ber furchtbare Druck, ber ihnen jeden Lebenegenuff verfummert, und bie Beisviele anderer Bolfer werben ben Bunfch, die ichandlichen Teffeln bes Despotismus und Pfaffenthume abguichutteln', immer lebendig bei ibnen erhalten, und endlich wird unter ben vielen Berfuchen, die fie ju biefem Ende magen, bow Giner gelingen! Dber mabnt Ihr, baß Gott einen fo fchonen himmel, eine fo fcone Erbe' bloß fur bespotische und hierarchische Bampyre, fur Rurften, Pfaffen und Monche, fur Banditen und Rauber gefchaffen; baß er bas geiftreiche, jeder bobern Beredlung und Musbildung fahige Bolf nur jum Spielwert ber Tyrannei und ju ewiger Anechtschaft, Berworfenheit und Unsittlichkeit verdammt babe? Gewiß nicht! Die Brennftoffe, bie am Rufe bes Metna und bes Besub, an ben Ufern ber Tiber, bes Do und bes Abige aufgehauft find, find freilich fcon mehrere Male entzundet und mit großer Dube gelofcht worden; es wird fich aber gewiß ein Funke finden, ber fie auf's neue in Brand fett, und wehe bann Guch, ihr ftrengen Machthaber und Bers fechter ber abfoluten herrschergewalt, wenn bie Lavaffrome italienischer Rachgier Gure Throne und Guch felbft ergreifen!

Ihr glaubt, wenn Ihr die Wolker nur in Dummheit und Unwissenheit, in Armuth und Finsterniß erhaltet, bann seyd Ihr gesichert! Guter Gott! Jahrhunderte sind nothig, um ein geistvolles Wolk sufenweise durch Lift und Gewalt, durch Aberglauben und tyrannischen Druck zu verdummen und herabzuwurdigen, aber ein einziger Lichtstrahl reicht hin, die Gesbäude der Finsterniß in Flammen zu setzen, und den Nationen den Weg zu zeigen, den sie einschlagen mussen, um den Räubern ihrer heiligsten Guter und Rechte ihre Beute wieder abzujagen!

## Alexander und der heilige Bund in Beziehung auf Polen und Deutschland, und auf Europa überhaupt.

Wer ben eigentlichen 3med bes beiligen Bunbes fannte, ber fonnte leicht ermeffen, bag es bem Stifter beffelben fein Ernft mar, ben Polen bie ihnen eiblich beschworne Berfaffung ju halten, benn feine Abficht gieng babin, bas unumschranfte monarchische Pringip in ber gangen Welt geltend zu machen, alle Rechte und Freiheiten ber Bolfer ju unterbruden, alles geistige Fortschreiten ber Menschheit nach Moglichkeit zu bemund die politischen Berbaltniffe in einen verfegen . bauernben Buffand zu welcher ber absoluten Berricherwillführ am gunftigften fenn murbe. Wenn gleich in ber Urfunde bes beiligen Bundes biefe Abfichten nicht flar ausgesprochen find, so werben sie boch burch bie nachher erfolgten Thatfachen beutlich genug erwiesen. Conberbar genug ift es ubrigens, bag ber Bruder und Nachfolger bes Urhebers einer ber Erften von benen mar, die erfahren muffen, bag Gott fich' in feinen Plan gur Entwidelung und Beredlung bes Menschengeschlechts nicht eingreifen und fich bon bem Gelbstherricher aller Reuffen feine Schranken bor-Schreiben lagt.

Da Manchem meiner Lefer die Urkunde des heiligen Bumbes vielleicht nicht bekannt oder nicht erinnerlich ift, so setze ich sie in getreuer Dollmetschung, denn die Urschrift ift frangblisch, hierher:

"Im Namen ber beiligen und untheilbaren Dreieinigkeit!

Ihre Majestaten, ber Kaiser von Desterreich, ber Konig von Preussen und ber Kaiser von Rußland haben zusolge der großen Ereignisse, die den Lauf der drei letzten Jahre bezeichnen und zusolge der Wohlthaten, welche die göttliche Borsehnng gnadig über die Staaten verbreitete, deren Regierungen ihr Bertrauen und ihre Hoffnung bloß auf sie gesetzt hatten, die innige Ueberzeugung von der Nothwendigkeit erlangt, den von den Machten in ihren gegenseitigen Verhaltnissen zu nehemenden Gang auf die heiligen Wahrheiten zu gründen, welche die heilige Religion des Gotts-Erlösers uns lehrt.

Sie erklaren baher feierlich, daß die gegenwartige Akte nur ben Zweck hat, vor den Augen der ganzen Welt Ihren unerschütterlichen Entschluß anzukunden, sowohl in der Verwaltung Ihrer respektiven Staaten, als in den politischen Berbätnissen mit jeder andern Regierung allein die Vorschriften dieser heiligen Religion zur Regel zu nehmen; Vorschriften der Gerechtigkeit, der Liebe und des Friedens, die nicht allein im Privatleben anwendbar sind, sondern im Gegentheil unmittelber auf die Entschließungen der Fürsten einwirken und alle ihre Schritte leiten mussen, so wie sie auch das einzige Mittel sind, die menschlichen Einrichtungen zu beseitigen und ihren Mängeln abzuhelsen. Demnach sind Ihre Majestäten in solgenden Punkten übereingekommen:

1) Nach den Worten der heiligen Schrift, die allen Mensichen gebieten, 'fich als Bruder zu lieben, werden Sie durch die Bande einer wahren und unauflöslichen Bruderschaft verseinigt bleiben, und Sich als Landsleute betrachtend, werden Sie Sich bei allen Beranlassungen und an allen Orten Huffe und Beistand leisten, werden Sich zu Ihren Unterthanen und Band II.

Ihren Rriegsheeren als Familienvater betrachten, und daber biefelben in dem namlichen bruderlichen Geiffe leiten, von welchem fie befeelt find, um die Religion, den Frieden und die Gerechtigkeit zu beschützen.

2) Dem gemäß wird das einzige Macht habende Prinzip sowohl unter ben erwähnten Regierungen, als unter ihren Unterthanen seyn, sich einander, und sich alle nur als Mitglieder einer und derselben christlichen Nation zu betrachten. Die drei verbündeten Monarchen sehen Sich Selbst nur als Abgeordnete der Borschung an (!!!), um drei Zweige einer und derselben Familie zu regieren, nemlich Desterreich, Preussen und Rußland. Also bekennen Sie auch, daß die christliche Religion, von welcher Sie und ihre Bolker Theile ausmachen, in Wirklichkeit keinen andern Oberherrn haben, als benjenigen, dem allein die Macht eigenthümlich angehört, weil in Ihm allein sich alle Schäße der Liebe, der Wissenschaft und der unendlichen Weisheit besinden, das heißt: Gott, unsern göttlichen Heiland Tesus Ehristus, das Wort des Allerhöchsten, das Wort des Lebens.

Ihre Majestaten empfehlen bemnach mit ber zartlichsten Sorgfalt Ihren Bolfern als das einzige Mittel, dieses Friedens zu genießen, der aus gutem Gewiffen entspringt und allein dauerhaft ift, sich mit jedem Tage mehr in den Grundstagen und in der Ausubung der Pflichten zu befestigen, welche der gettliche Heiland die Menschen gelehrt hat (!!!).

3) Alle Machte, welche die geheiligten Grundsate feierlich bekennen wollen, die in dieser Urkunde ausgesprochen sind, und welche es anerkennen wollen, von welcher Bichtigkeit es fur das Glud der, nur zu lange bennruhigten, Nationen ift, daß diese Wahrheiten von jetzt an auf die menschlichen Schicksale den ganzen Einfluß üben, der ihnen angehort, werden mit eben so viel Eifer, als Zuneigung in dieß heilige Bundniß aufgenommen werden. Dreifach verfaßt und unterzeichnet zu Paris im Jahre ber Gnaden 1815 den 4/36. September.

Frang. Friederich Wilhelm. Alexander."

Ber fich bon bem falbungsvollen, frommelnden Ton und von ben schänen Berheiffungen, die bier ausgesprochen zu fenn icheinen, taufchen ließ, ber mußte naturlich mahnen, bas Reich Gottes, bas Reich bes ewigen Friedens, ber Gerechtigfeit, ber driftlichen Liebe, um beffen balbige Erfcheinung wir Chris ften im Unfer Bater beten, fen bereits zu uns gefommen auf Erden! Ja, es gab fogar Thoren und Schwarmer in Menge, welche glaubten, Die brei großen Monarchen, Die nach bem imameiten Urtifel ihrer Urfunde nichts weiter fenn wollten, ale Abgeordnete Gottes, nemlich Apoftel, Engel, Boten, Deputirte bes Simmels, maren bie leibhaften Stellvertreter ber beiligen Dreieinigfeit. Seine apos ftolifche Majeftat, ber Raifer von Defterteich follte nemlich Stellvertreter Gottes bes Baters, Seine evangelifche Majeftat, ber Ronig von Preuffen, Stellvertreter Gottes des Cobs nes, und Seine ichismatische Majeftat, ber Gelbitherricher aller Reuffen, ber Erfinder und Stifter bee beiligen Bundes follte ber Abgeordnete bes beiligen Beiftes fenn. Go gieng wenigstens bas Gerebe in ber Schweiz und in einigen Gegens ben bon Kranfreich. Dur befremdete es Manchen, bag biefe bimmlifchen Boten, Die nach ihrer eigenen Berficherung nichts meiter fenn wollten, ale Abgeordnete ber Borfebung, ober, mas benn gleich ift, nichts weiter als Abgeords nete Gottes, trot ibrer friedlichen Gefinnungen ungeheuer Rriegebeere auf ben Beinen batten, und ba man ihre gotts lichen Beglaubigungefchreiben nicht fannte, fo fieng man bin und wieber an, die gottliche Botschaft und Die bamit verbundenen gottlichen Rechte zu bezmoifein. fen uns übrigens barauf nicht meier ein, indem wir ichen miffen, mas mir bavon glauben und nicht glauben follen, und

erlauben uns uur einige Bemerkungen über ben Inhalt ber Urkunde felbft.

Die Majestäten erklaren seierlich Ihren unerschütterlichen Entschluß: "sowohl in der Berwaltung Ihrer respektiven Staaten, als in den politischen Verhaltnissen mit jeder andern Regierung allein die Vorschriften dieser heiligen (christlichen) Religion zur Regel zu nehmen," und zwar, wie der Nachsatzsatz: "solche Vorschriften der Gerechtigkeit, der Liebe und des Friedens, die nicht allein im Privatleben anwendbar sind, sondern im Gegent heil unmitztelbar auf die Entschließungen der Fürsten einwirken, und alle ihre Schritte leiten muffen."

Bir gefteben aufrichtig, bag une feine einzige Borfdrift bes gottlichen Erlofere bekannt ift, Die im Privatleben ans wendbar fenn follte, und nicht auch nach bem Willen unferes erhabenen Erlofers, auf die Entschließungen ber Rurften einwirken und alle ihre Schritte bestimmen mußte. Jefu, die fur bas Privatleben verbindende Rraft haben, find gleichfalls fur die Furften verpflichtend. Jefus hat uns Chris ften feine sittliche Borfchriften ber Berechtigkeit, ber Liebe und bes Friedens hinterlaffen, die blog ben Burger angeben, aber fur ben gurften gar feine Berbindlichfeit haben follten. einem Gegentheil ober Gegenfat zwischen ben Geboten ber Gerechtigkeit, ber Liebe und bes Friedens, Die bem Dris batmann, und benen, die bem Furften borgefchrieben fenn follen, kann folglich vernunftiger Beife feine Rebe fenn, und baber erscheint uns jene Rlaufel ber beiligen Bundesatte febr albern und lappifch. Wenn in ber Bibel gefchrieben fieht: Die Morber, die Rauber, die Meineidigen follen nicht bas Reich Gottes ererben; fo ift bieg eben fo gut fur ben Furften, wie fur ben Burger und den Bauern gefchrieben. Benn ber Raifer einem gangen Bolke feierliche Gibe fcmort, und fie nachber bricht und fur aufgehoben und nichtig erflart, fo ift er eben sowohl etn Meineibiger, ale ber Bauer, ber feis nem Nachbar ein eidliches Berfprechen ertheilt, und es nache

ber nicht erfullt, ober ale ein Unberer, ber vor Bericht einen falfchen Gid ablegt. Wenn man ihn auch nicht, wie ben Dripatmann, ber fich einer folchen Abscheulichkeit schuldig macht. einen Schurten nennen barf, fo wird er boch megen feiner Meineide und wegen bes Misbrauche bes Namens Gotres bereinft eben fo gut und vielleicht noch firenger gur Rechenschaft gezogen werden, als jeder eidbruchige Privatmann. Wenn ein Furft feine Nachbaren mitten im Frieden rauberifc überfällt, fie mit aufgepflangten Ranonen und Bajonetten amingt, wie dieß ju Grodno ber gall mar, ihm ihre besten Provingen abzutreten, fo ift er fur feinen Ranb bem bochften Richter chen fo verantwortlich, wie Schinberhannes ober irgend ein anderer Privatmann, ber in bas Saus feines Ditburgere einbricht, bemfelben eine Piftole auf die Bruft fest und feine Roftbarkeiten abnimmt. Wenn Surften mitten im Frieden einen andern Staat gerreißen und unter fich theilen und die Burger, die fich bem ichandlichen Raube widerfeten, ale Emporer niederschießen laffen, bann handeln fie nichte beffer, ale eine Bande von Raubmorbern, die ein friedliches Saus überfallen, es einnehmen, Alles mas ba ift, unter fich theilen, und bie Eigenthumer und Sausgenoffen ermorben, bie ihnen Widerftand leiften wollen. Im neuen Teftament fteht nirgend gefchrieben, bag es einem Furften erlaubt fen, Berfaffungseibe ju fcmbren und fie ju brechen; bag ein gurft bas Recht habe, Gibe, bie andere Rurften gefchworen haben, fur nichtig zu erklaren, und bie Lettern zu veranlaffen, cidbruchig gegen ihre Bolfer zu werden, wie dieß auf. bem Lais bacher Rongreg pon Seiten Alexandere in Sinficht bes Ronigs von Meapel geschab; es ift feine Borfchrift ber driftlichen Religion, feine Rachbaren mitten im Frieden zu uberfallen, ihnen ihre Lander ju nehmen, und bie Staateburger, bie ihr Baterland vertheibigen wollen, als Emporer nieberfa. beln zu taffen. Dagegen ift es aber eine ausbruckliche Borfchrift ber driftlichen Religion, bag Derjenige, er mag Furft ober Bettler fenn, welcher geraubt ober geftoblen bat, bein

Bestohlenen oder Veraubten, gleichviel ob es ein einzelner Prisvatmann oder eine ganze Nation ist, das geraubte Gut wiesder zurückgeben soll, und hiernach hatte, zusolge der heiligen Bundesakte die polnische Nation mit Recht von Alexander erwarten dürsen, daß er die seierlich beschwerine Versasstung geshalten, und daß er auch die, räuberischer Weise den Polen entrissenen Provinzen der Nation zurückgeben würde. Er hat aber treulos und schändlich seine Side gebrochen und jene Provinzen nicht zurückgegeben; man sieht hieraus, welch' ein hoher Ernst es ihm mit seinem, in der Bundesellrkunde ausgesproschenen unerschütterlich en Entschluß war.

In wie weit er gegen andere Regierungen die "Borsfchriften ber heiligen Religion" zur Regel seiner hands lungen, genommen habe, wollen wir in der Folge zeigen,

Laut bes erften Urtifels wollten die drei Monarchen, "nach den Worten ber heiligen Schrift, die allen Meufchen gebiesten, fich als Bruder zu lieben, burch die Bande einer mahren und unauflöslichen Bruderschaft vereinigt bleiben."

In diese traute Bruderschaft sind aber die Wolfer keineswegs eingeschlossen, am wenigsten die armen unglücklichen Griechen, die Franzosen, die Spanier, die nach Alexanders Billen wieder das blutigste Stlavenjoch auf sich nehmen, und den rachgierigsten Tyrannen als ihren unum schränkten Herrn anerkennen mußten, die Neapolitaner, die Polen, die Belgier, die Heffen; sondern bloß die allerhöchsten Unterzeichneten. Diese versprechen sich wechselseitig, abs Landsleute anerkennend, "einander bei allen Beraulassungen und an allen Orten Hulfe und Beifand zu leiften."

Bei allen Beranlaffungen! Alfo auch in ben ungerechteften Kriegen und Streitigkeiten, die einer der Berbündeten hatte, sollten und wollten seine Mitverbundeten ihm helsen und beistehen! Wahrlich, eine furchtbare Verbrüderung! Eine Landsmannschaft, die der ganzen übrigen Menschheit, sowohl Fürsten als Bolfern weit gesährlicher erscheinen mußte, als alle geheime Ordensverbindungen, Kongregationen, Brüdere,

Burichene und Landemannichaften, Die auf Universitäten und an andern Orten jemale geftiftet maren, jumal ba biefem fogenannten beiligen Bunde nicht allein ber, allgemaltige Bebel ber Religion, fondern auch - wenn die Stimmung ber Bolker und ber Kriegeheere es zuließ - eine große, phyfifche Uebermacht zu Gebote fant. Das wechselseitige, por Gott und ber gangen Belt angefundete Berfprechen, fich bei allen Beranlaffungen und an all en Orten Beiftand und Sulfe gu leiften, zeigte nicht allein, baß Seber, ber es magen murbe, Ginem ober bem Undern ber brei heiligen Bundesgenoffen zuwider zu fenn, ce mit allen Dreien zu thun haben follte, fondern baf fie auch bann gemeinschaftlich verfahren wollten, wenn Ginem von ihnen ce einfiele, aus blogem Intereffe ober einer andern Urfache gegen Nichtverbundete, Die mit ihnen in freundschaftlichem Bernehmen ftanden, Angriffemeife ju verfahren. Das Ginzige, mas bier noch einige Berubigung gemehren fonnte, mar erftens ber perfonliche Charafter bee Raifere von Defferreich und bee Ronige von Preuffen, benn von dem berrichgierigen, charafterlofen, und nur auf Bergroßerung feiner Macht und feines Unsehens benkenden Alexander, ber zwar nicht ben Berftand feiner Grofmutter, aber alle ibre Entwurfe geerbt batte, burfte man nichts Gutes erwarten; zweitens bie Stimmung ber Bolfer und Rriegeheere. Allein ficht ber Erftern mußte man aus Erfahrung, beften und vortrefflichften Furften, wie bieg auch bei ber erften polnifden Theilung mit Kriebrich bem Groffen und Tofeph bem 3meiten, und bei ben letten polnifchen Theilungen mit bem jetigen Raifer Frang I. ber Fall war, fich oft burch unrichtige Unfichten, burch boshafte Rathgeber und burch eigene, fast allen gebornen, unumschräuften Monarchen angeftammte Berrichfucht zu ben emporenbften und ungerechteften Sandlungen binreifen laffen. In Betreff bee Undern, nam. lich ber faft allgemeinen Stimmung ber Bolfer, bebachte man, baf ber Golbat fast immer bereit ift, auf Gefahr feines Lebens und feiner Urme und Beine, friegerifche Corbeeren gu

pfladen, zumal wenn er hoffen barf, baß ihm filberne und goldene Früchte, reiche Beute, Ehrenzeichen, Orden, Beforderung im Dienst und bergleichen hesperische Aepfel, wornach bas Auge jedes Kriegers liebaugelt, entsprießen werden.

Durch diese Betrachtungen geleitet, traten sast alle Fürften und Regierungen, welche bazu eingeladen wurden, dem Bundnisse bei, größtentheils mehr deßhalb, um nicht den Jorn der hochreligiösen, doppelten und einsachen Abler gegen sich auszuregen, und von ihnen, wie einst Posens weißer Abler und der Ritter von Lithauen zersteischt und zerrissen zu werzden, als um ihres erhabenen Schutzes gegen Andere zu genies gen. Bieß der heilige Pater und der Konig von Großbritannien schloßen sich davon aus; Jener, weil er mit dem evangelischen Könige von Preussen und mit dem schismatischen und unheiligen Stifter des heitigen Bundes, wie auch mit andern Kegern keine Brüderschaft zu machen wünschte, der britische König aber, weil die Nation nicht einwilligen wollte; indessen gab er doch die Versicherung, daß er die Grundsähe des heitigen Bundes theile.

Der beilige Bund ift zwar faktifch und bem Befen nach untergegangen , allein die Grundfate, auf benen ge berubte, bauern leider, jum Jammer ber Menschheit fort. deffen wird fein kluger Diplomat im jegigen Augenblick es magen, fich auf die feltfame, abentheuerliche Urfunde und auf alle die nachfolgenden Aften zu berufen, welche diefem politische religibfen Bundniffe und bem unumschrankten Monarchenthum ewige Dauer geben, bas abfolut-monarchifche Pringip auf bem gangen Erbboben als einzige und ausschließliche Regierungsform verbreiten, und bem menschlichen Geift fur immer bie bruckenoften Reffeln anlegen follte. Gin Glud ift es fur bie Polen, bag ber beilige Bund und fein Stifter ben Weg alles Rleifches gegangen find; benn bestande ber erftere noch jest, fo- batten Defferreich und Preuffen langft aber Dolen, über Frankreich, über Brauufdweig, über Seffen, ja, faft über alle fonftitutionellen und civilifirten Staaten berfallen muffen, um die Berfassungen umzusturzen, die abgesetzten Konige wieder mit schrankenloser Herrschermacht auf ihre Throne zu heben und überall bas legitime und absolute Monarchenthum einzusühren! Freilich wurden in einem solchen Fall sich alle gebildete Nationen dem heiligen Unwesen widersetzt und gewiß auch den Sieg errungen haben, aber wie viele Blut- und Thranensirdme hatte dieser Sieg nicht gekostet!

Doch wir kehren ju ber Urkunde bes heiligen Bundes gurud!

Nach bem ersten Artikel wollen die brei hohen Unters zeichner ") ber Bundesakte Sich zu Ihren Unterthanen und ihren Kriegsheeren als Familienvater betrachten, und basher dieselben in bem namlichen bruderlichen Geiste leiten, von welchem Sie befeelt sind, um die Religion, ben Frieden und die Gerechtigkeit zu beschützen.

Wir fragen hier nur: war es baterlich von dem Raifer Alexander und nach besten Tode von dem Raifer Nikolaus gehandelt, daß sie den Polen alle die ihnen heilig zugeschwors nen Rechte und Freiheiten meineidiger Weise entrissen; daß sie viele hundert Menschen in Gefängnisse einkerkerten, sie ihren ordentlichen Richtern entzogen, und durch partheiische Mislitärgerichte ohne allen rechtmäßigen Grund theils zum Tode, theils zur Gesangenschaft, theils zur ewigen Verbannung nach Siberien verurtheilten? — Doch man blide zurück auf alle die bereits früher erzählten Ungerechtigkeiten und Gräuel, die biese Bater in Polen theils selbst verübt haben, theils durch ihre Großschergen und Unterschergen verüben ließen, und man wird vor ihren väterlichen Gesinnungen zurückschaubern! Man weiß es ja sehr gut, wie Alexander seine Kriegsheere

Dif fage hier Unterzeichner, benn ber Ruhm, ben beiligen Bund gestiftet zu haben, gebührt bem Kaifer Alexanber allein; bie beiben anbern Monarchen haben an ber Stiftung ober Grunbung bestieten eigentlich teinen thätigen Antheil genommen. Ein altes Beib, bie Krau von Krübener, war übrigens ber unbeilige Geift, welcher bem Kaifer Alexanber zuerst bie Ibee bes heiligen Bunbes eingab,

und überhaupt sein Ansehen auch in Griechenland, in Portugal, in Spanien, in Italien zum Schutze ber Religion, bes Friedens und ber Gerechtigkeit verwandte; und man wird ses, hen, daß er eben so, wie Catharina II. die Religion bloß zum Deckmantel seiner politischen Listen und Ranke gebrauchte, daß es bei seinen, durch so viele Thatsachen und Ausgerungen erklarten Grundsätzen niemals sein Ernst war, der polnischen Nation seine Gide zu halten, und daß er nicht die Lobrede verdient, die der Fürst Czartoryski ihm am 30. Januar 1831 vor den vereinigten Reichstagskammern hielt.

Seltsam genug war ce, baß sein Bruder, ber Czar Nikolaus, von ber so unwurdig von Alexander getäuschten und betrogenen und so hart bedrängten polnischen Nation auf bem Reichstage von 1830 nichts Klügeres und Bessers verlangen konnte, als eine Gelbsumme zu einem Ehrendenkmal Alexanders I. Schon bieses Begehren allein, unter solchen Berhältniffen mußte das Gemuth jedes vernünftigen Polen gegen den Selbsiherrscher Nikolaus emporen und erbittern.

Im zweiten Artikel erklaren die brei verbundeten Monarschen sich selbst nur fur Abgeordnete ber Borsehung, um brei Zweige einer und derselben Familie zu regieren, namlich Oesterreich, Preussen und Rusland. Dieß ist in der That sehr bescheiden, indem es die Monarchen nicht viel höher erhebt, als Moses und Jesus, die gleichfalls Abgeordnete Gotztes waren; aber dieser Ausspruch ist nicht umsonst in die Urkunde des heiligen Bundes eingerückt, dem hiedurch will man das gottliche, dem Himmel entstammende Herrscherrecht der Fürsten beweisen; wenn jedoch das alte lateinische Sprüchzwort: dieta et seripta pro dicente et seribente non probant \*), seinen Grund hat, so haben sie durch jene Behauptung für den göttlichen Ursprung ihrer Regierungsrechte gar nichts beweisen.

<sup>\*)</sup> Eigene Ausspruche und Schriften beweisen fur ben Rebenben und Schreibenden nichts.

Benn bie Furften ben Bolfern mit ber "gartlich ften" Sorgfalt empfehlen, fich mit jedem Zage mehr in ben Grund. faten und der Ausubung ber Pflichten zu befestigen, welche ber abttliche Beiland bie Menfchen gelehrt hat; fo werben bie Bolfer, aus fchuldiger Dankbarkeit, ihnen empfehlen und wunschen, daß fie bas Namliche thun mogen! Satten naments lich ber Raifer Alexander und ber Raifer Difolaus bieß gethan, fo murben fie ihre, ben Polen gefchwornen Gibe nicht fo gemiffenlos gebrochen haben, und in Polen murde bann nie eine fo furchtbare Revolution ausgebrochen fenn, wie biejenige ift, wodurch Europa jest auf bas Beftigfte erschuttert wirb. Polen wurde bann jest nicht ber Schauplat ber blutigften Schlachten und ber graufenvollsten tobtlichften Seuchen fenn. Es wurden bann jest nicht hunderttaufende auf Die Schlachtbank gefchleppt, um fur bie unerfattliche Berrichgier eines eine gigen ehrgeizigen, felbfifuchtigen Despoten zu bluten. Biele taufend verlaffene Bittmen und BBaifen murben bann nicht auf ben Schlachtfelbern jammernd und banberingend bei ben verftummelten Leichnamen ihrer Gatten und Bater weinen, und bem Tyrannen fluchen, ber all' bief Glend uber ihr Daterland gebracht bat. Die Gefchichte murbe bann nicht bereinft ben Namen bes Raiftre Difolaus mit Schanbe und mit Blut und Thranen brandmarken; die Nachwelt murbe nicht mit Entfegen und Abichen bor feinem Undenfen gurud's Dolen mare bann jest ein blubenbes Land voll frohlicher und gludlicher Menfchen; man murbe ben Raifer Difolaus als einen Begluder ber Menschheit begrußen, und ibm bie Strafen mit Blumen beffreuen, fatt baf man ibm jest die Thore verfperrt und ibn mit Bajonetten und Ranos nen gurudweist. Raifer nifolaus murbe bann rubig binuberfcblummern konnen in bas Land bes ewigen Friedens; bie Blude und Seufzer, Die ihm funftig auf feinem Sterbelager wiederhallen und ihn ichrecken werben, wurden dann fein Sinicheis ben nicht erschweren; und ftatt bes ernften Spruche aus bem Munde bes Tobtenrichtere murbe er bann eine Krone empfangen, bie strahlender, herrlicher und bauernder fenn murbe, als alle Raifer, und Ronigefronen ber Erbe.

Tallenrand bat ichergend ben beiligen Bund eine pos litifche Soulle gengunt. Gebe Gott jum Beil ber armen. nngludlichen, bon ihren großen Parforcejagern bart genug beangfligten Bolfer, bag weber an ben Giegeftaben ber Rema, noch an irgend einem andern Orte funftig abnliche Joullen gedichtet werden. Der fromme und allerdurchlauchtigfte Sonllendichter Alexander hatte in ber That fluger und ebler gehandelt, wenn er fur bas Befte feiner eigenen, in ber größten Robbeit und im brudenoffen Glende lebenden Bolfer geforgt batte, fatt fich um bas Bohl ber übrigen europaifchen Das tionen, Die ihn nie zu ihrem Dbervormunde verlangt hatten, gu befummern. Er gebort jest bem Gebiet ber Geschichte an, und Jeder hat nun in feiner Binficht bas Recht, mas einft Die Egypter im Betreff ihrer Ronige hatten, namlich uber feis nen Charafter und feine Sandlungen ju urtheilen. bon entfernt, im Ernft bas Glud ber Menfcheit forbern gu wollen, fuchte er nur Befriedigung feiner Gitelfeit, feiner Berrichgier, feines Ehrgeiges und feiner Rubmfucht. Weihrauch, ben nicht allein beutsche Bofflinge, beutsche Berfemacher und Cfribler, fondern fogar' deutsche Regenten ibm mit vollen Sanden barbrachten, hatte ben autofratischen Schwachs fopf benebelt. Er wollte in ben Augen ber Nachwelt als ein Beltbegluder, als ein Abgeordneter bes Simmele, wie er felbft fehr prablerifch in feiner frommelnden und fcheinbeiligen Bundesatte fich nannte, ale ein zweiter Seilanb glangen. Darum waren ihm die weiten Steppenlande feines ungeheuren Reiche viel zu enge. Bor ber gangen Belt wollte er in bem Strablenglange feiner Gelbftberrlichkeit erscheinen, benn nicht unter ben Safuten und Tichuftichen, nicht unter den Bafch firen, Ralmuden und Rorjaten, burch beren Civilisation er fich mabren Ruhm hatte erwerben fonnen, fondern unter ben gebildetften Nationen, unter ben Deuts ichen, ben Frangofen, ben Englandern maren Geschichtschreis

ber und Dichter gu finden, bie Ihn, ben Groffen, ben Erhabenen, ben Sehren bei ber Rachwelt auf eine murbige Urt verherrlichen konnten, und wirklich bezahlte er die ichleche teften Schreibereien, Die fein Lob verfundeten, mit mehr als faiferlicher Freigebigkeit "). In Frankreich und Deutschland fuchte er burch feine feinen, gewandten Artigfeiten, worin er ein Meifter war, und burch feine flingenden Gunfibezeuguns gen ausgezeichnere Schriftsteller fur fich ju gewinnen. Indefe fen ift bis jest feine Alexandriade erschienen, bie nur eis nen einzigen Bere aus ber Benriade werth mare. fann man Thorheiten folcher Urt belacheln, wenn fie aber fo verderbliche Folgen haben, wie bier, dann muß man fie rugen, gur Barnung für Unbere! Alexander fuchte nicht als lein Schriftsteller ju gewinnen, bie fein Lob ausposaunen follten, er fuchte auch jeben Schriftsteller jum Schweigen gu bringen, ber nur im Mindeften eine, feinem Ruhm nachtheis lige Meufferung batte magen tonnen, felbft wenn biefelbe burchaus feine revolutionare Tenbeng haben mochte; und bieg mar gleichfalls ein Grund bes abicheulichen Prefgwanges ber auf des nordischen Gelbstherrschere Gebot fich fast uber gang Europa verbreitete.

Theile aus herrichfucht, theile um unfterblichen Ruhm zu erwerben, gab fich Alexander das Anfeben, alle Nationen begluden zu wollen, obgleich er von ihren Wunschen und ihren Bedurfniffen nicht die mindeste Ahnung hatte, und selbst dann, wenn sie zu seiner Runde gelangten, sie für eine revolutionare, mit der gesellschaftlichen Ordnung und Ruhe streis

<sup>\*)</sup> Einem Berliner Schriftseller, ben ich hier nicht nennen will, ba mans der meiner Leser ihn schon errathen wird, ließ er für eine elende panegwrische Schartete, die seine Lebensbeschreibung enthalten sollte, eine goldene, mit Brillanten besetzte und mit Dusaten angefüllte Dose zustellen und auch der Berleger erhielt ein sehr beträchtliches Geldgeschent. Dennoch versicherte mich der Lestere einige Jahre später, daß er feinen Bortheil gehabt habe, indem er von der größen, mehrere tausend Exemplare farten Auftage des schlechten Machwerts taum gehn Exemplare habe abseigen können.

tende Stimmung erklatte. Die Religiosität; welche er aberall zur Schau trug, war trügerischer Schein; weber seine eigenen, noch fremde Side waren ihm heilig, das beweist sein Berfahren gegen Neapel, gegen Piemont, gegen Spanien, gegen Polen. Die Side, welche andere Könige ihren Bolkern freiwillig geschworen hatten, erklatte er für unverdindlich und nichtig; und seine eigenen, den Polen seierlich beschwornen Zusicherungen brach er eben so vorsätzlich und treulos. Sogar sein Betragen gegen seine eble, vortressstiche Gemahlin, die aus Kummer und Gram über die schlechte Behandlung, die sie von ihm erdulden mußte, nach langem, schmerzhaften Leiben, bald nach seinem Tode ins Grab gieng, bewies, daß dem Stifter des heiligen Bundes Tugend und Frommigkeit burchaus fremd waren <sup>43</sup>).

Schon fruber habe ich, wo ich nicht irre, erwähnt, bag Alexander gegen Frau v. Stael, die ibm ibr Diffallen uber bie Stlaverei ber ruffifchen Bauern bezeugte, bas Fortbestehen ber Leibeigenschaft bamit entschuldigte: er tonne in Dies fer hinficht nichts thun, weil es ungerecht fenn murbe, bem Abel feine moblerworbenen Rechte zu nehmen! Babrlich ber ruffische Czar, ber anmagend und hochmuthig genug mar, allen gebildeten Nationen, Die ibn gar nichts angiengen, Gefete vorfdreiben zu wollen, batte auch nicht die entferntefte Idee bon menfchlicher Bestimmung und menfchlicher Burbe. Wie ift es moglich, ju behaupten, bag bie ich andlichften Unmaßungen, wodurch ber, von Gott bestimmte Sauptzwed unfere irdifchen Dafenne, fittliche und geiftige Bervollfonimnung durchaus unmöglich gemacht wird, wohlerworbene Rechte fenn follen? Alexander mar, gleich feinem Bruder Difolaus, an feine thorichten, despotischen Grillen und Leis benschaften, eben fo fest gewachsen, wie die Schilderote an ihre Schale; er fonnte fie nicht abwerfen, ohne bas Leben felbst aufzugeben. Gewiffenlos tonnte er taufendmal ben Eid

<sup>\*)</sup> M. f. St. Petersbourg et la Russie par Mai. Par. 4830. 2 Vol.

brechen, womit er den Polen ihre wohlerworbenen, berfassungemäßigen Rechte und Freiheiten beschworen hatte; allein er war zu gewissenhaft, die Anmaßungen einer bevorzugten Kaste aufzuheben, welche die heiligsten und unantastbarsten Menschenrechte verlegten! Wer muß nicht erstaunen über die christlichen Gesinnungen des Kaisers Alexander und über seine acht vaterliche Liebe zu seinen Unterthanen!

Ich habe vorhin behauptet, bas Streben Alexanders und bes von ihm gestifteten heiligen Bundes fen auf Untersbrudung aller freisinnigen Berfassungen und aller Rechte ber Bolter, auf allgemeine Einführung des unumschränkten mosnarchischen Prinzips und auf hemmung aller freien geistigen und sittlichen Entwicklung gerichtet gewesen.

Dieg läßt sich burch Aftenftude und burch Thatfachen beweifen.

Alexanber mar befanntlich nicht allein ber Stifter bes beiligen Bundes, fondern auch ber Saupturbeber und Leiter aller ber Furften- und Ministerkongreffe, Die feit bem Frieden von Wien fo viel Unglud in Europa verbreiteten und ben Grund zu allen ben politischen Erschutterungen legten, bie wir jeht erleben. In ben angftvollen Tagen, wo man noch por Rapolcons Racheschwert gitterte, batte man ben Bolfern große Berbeigungen gegeben, um fie anzufeuern, fich gegen ben forfichen Tyrannen, wie man ihn nannte, zu maffe nen, um ihn zu besiegen, und bie mantenben Throne ftuten, und bie gesturzten wieber aufrichten zu belfen. ibnen freie volksvertretende , ihren Bedurfniffen und ben Beit-Umftanden angemeffene Berfaffungen, Freiheit ber Preffe and ber Rebe, Freiheit bes Sanbels, Gleichheit aller Staatsburger bor ben Richterftublen, Aufbebung bes, alles Kamiliengluck, allen Bohlftanb, alle Sittlichkeit vernichtenben Ronffriptions mefens, Erleichterung ber Abgaben und Laften, und manche andere Guter und Rechte jugefichert, auf die fie ohnehin bie ges, rechteften Unfpruche batten. Die Bolfer brachten bie großten und toftbarften Opfer bar, theils aus Liebe fur bie ihnen angestammten Dynastien, theile auch um ber berrlichen Locipeis fen theilhaft zu werben, die man ihnen mit fo trugerifden und ichmeichelhaften Worten vorhielt. Die berrlichften, ebelften Manner und Junlinge berließen freiwillig ihre Gattinnen und Rinder, ihre Eltern und Braute, und rotheten mit ihrent Blut und bedeckten mit ihren Leichen bie Erde. Raum mar aber ber große Rampf vollbracht, als man auf bem berühms ten Wiener Seelenmarkt - o ber ichanblichen Politit! auffeng, mit Menfchen wie mit alten Rleidern zu ichachern. So viele Seelen bekommt Der! Und fo viele Der! riefen Die biplomatischen Trobler, und mas ber Gine an Geelen zu mes nig befam, bas mußte ibm ber Undere bagr in Gelb, ober in guten, von dem großen Monarden Rothichild ausgefertigten Staatspapieren jugeben. Go gieng es mit ben Seelen! Bahrlich, wenn man die diplomatischen Seelentrobler fo fchreien und larmen borte, fo batte man glauben mogen, bag lauter Teufel aufammen maren, Die fich um Menschenseelen, wie bie Ruben, um falfche Grofchen gantten!

Man theilte bie Lander, wie Pflanzungen, voll Stlaven, ober wie Schafhurben voll Schafe; bas Unvereinbarliche murbe verbunden, bas Ungertrennliche mit Feberfirichen gerriffen; nicht Die Sitten, Die Gebrauche, Die Abstammung, nicht Die Beburfs niffe, die Bunfche, die Reigungen und Abneigungen ber Bolfer, fondern die Landfarte mußte entscheiben, und beepotische Billfuhr, Gelbsifucht urd herrschgier ftedten bie Grangen ab. Alte Bolker, folg auf bie Erinnerungen einer großen, berrlichen Borgeit, hochverdient um die Menschheit, theils burch die Strah-Ien ber Aufflarung und bes Lichts, Die fie uber ben gangen Erdfreis ausgestromt, theils burch ben bochfinnigen Selbenmuth, womit fie Chriftenthum, Civilifation und Freiheit gegen ben barbarifchen Despotismus bes Drients und bes Morbens gefdirmt batten, faben ihre Baterlander getheilt und gerftudelt und unter Geepter babingegeben, die ihnen fremd und verhaft maren! Go trug benn Alexanber, ber Beltbegluder, ber Dbervormund ber europaifchen Menfcheit, ber erhabene

Stifter bes heiligen Bundes einen Theil vom herzogthum Barschau, bas nach Napoleons Absichten, der Kern einer kunftig wiederausersiehenden Republik werden sollte, unter dem Namen eines Konigreichs Polen als Beute davon. Andere bekamen Anderes! Das war schon die Erfüllung von Alexanders Berheißungen: es sen ein heiliger Krieg, bloß für die Selbstständigkeit und Freiheit der Fürsten und Bolker, und nicht darauf abgesehen, Länder zu erobern.

- Bon allen ben großen Berbeiffungen aber, Die man ben Nationen gegeben hatte, murde gar nichte erfullt. Gie hatten feine Sprecher fur fich auf ber großen Menfchen- und Quabratmeilenmeffe, benn felbft die meiften ihrer freifinnigften Wortführer, bie fich in Schriften vernehmen ließen, taumelten noch immer von ihrem Rausche über ben Triumpheinzug, den die ,erhas benen Berbundeten" an ber Spite ihrer Beere in Frants reiche Sauptstadt gehalten batten; noch immer fetten fie ihre gehaffigen Schmahungen gegen die Frangofen fort, die es nun burchaus' entgelten follten, baf Deutschland unter bas "t pe rannifde Jod bes forfifden Ufurpatore" gerathen war, welches doch offenbar bloß der Unfahigkeit, der Unbefons nenheit, Der Schlechtigfeit ihrer Regenten, Minifter und Reld. berren gur Laft fiel. Doch immer fonnten jene libergl fenn wollenden Schriftsteller nicht genug jubeln und frohloden uber ben Sieg, ben man über ben "rauberischen Despoten" errungen batte; fie bedachten und mußten nicht, baf Gin Despot zwar befiegt fen, daß aber ber Despotismus noch lebte, und bag ber Gine viele Dachfolger batte!

Der Seelenschacher dauerte fort, als der Markt schon beendigt war, und es ward Einem recht bang und schwüll ums Herz, wenn man las: dieses oder jenes Herzogthum mit hundert oder zweimalhunderttausend Seelen sey gegen zwei Fürstenthumer mit hunderttausend Seelen, unter der Bedingung einer Zugabe von fünsmalhunderttausend Gulden vertauscht worden. Wahrlich, man hatte denken mogen, daß Seine Durchlaucht, der berüchtigte Seelenjude von heffenkassel, vom

18

Tobe erwacht fen, und wieder Seelen an die Englander ober gar an ben Teufel verschacherte.

Die Fürsten einiger Lander hielten freilich ehrlich und treu, was sie ben Bolkerschaften verheissen hatten. Sie gestanden ben Lettern freisinnige Verfassungen, Preffreiheit, Handelsfreiheit, kurz alles Mögliche zu, was man sich wunsschen konnte. Sie schränkten ihre Hofbaltungen und ihren Militarbestand ein, oder schafften ben Lettern auch ganz ab, wie der vortreffliche Großherzog Karl August von Beimar, dem man gerne ein Kaiserthum oder Konigreich gewunscht hatte.

Auch Raifer Alexander gab, wie wir wiffen, bem neuen Konigreiche Polen eine freisinnige Verfassung; allein ber Meineidige hielt nichts von Allem, was er so heilig besschworen hatte, benn ihm war nichts weiter heilig, als sein heiliger Bund und sein angebliches, von Gott ihm ertheilstes Selbstherrscherrecht.

Alexander bachte: 3ch will jum Scheine meinem Bers fprechen genugen und ben Polen eine ftellvertretenbe Berfaffung geben. Siedurch werde ich nicht bloß ihre Gemuther an mich feffeln, fondern auch die Bergen berer mir gumenden, die in ben bfterreichischpolnischen und preugischpolnischen Provins gen find, und bann foll es mir bei Gelegenheit febr leicht werben, auch jene Landestheile mit meinem Polen zu vereinis gen. Der Name feines Baterlandes ift jebem Volen ein lockender Bauberflang, ein mahres Girenenlied; wenn er nur fagen barf: ich bin ein Dole, wenn er nur eine Berfaffungs. urfunde und einen Reichstag bat, bann ift er ichon gufrieben. Db bas, mas in ber Berfaffunge Urfunde gefchrieben ficht und ibm befchworen ift, gehalten wird, und ob fein Reichstag fprechen barf ober nicht, bas ift ihm gleichgultig. Gi nun, ich gebe und beschwore ben Polen, bes Spafes wegen, eine Berfaffung, lege ihrem Reichstage ewiges Stillfchweigen auf, ober mache meine polnischen Kammerherren und Beamten, Die bon mir abbangen, ju Genatoren und Landboten, bamit fie

reben, aber bloß so reben, wie ich will; dann bin ich eben so unumschränkter Selbstherrscher in Polen, wie in Rußland. Die konstitutionellen Formen sind mir freilich ein Aerger, alein ich kann sie ja zertrummern, so bald ich ihrer zu meinen Zwecken nicht weiter bedarf.

Go bachte Alexander, ober er handelte boch gang auf bie Beife, ale ob er fo bachte! Allein er batte fich machtia geirrt. Die Nation war mundig geworben, und wollte fich nicht burch leeres Gaufelipiel und Blendwerf von ibm taus ichen laffen. Unter ben Senatoren und Landboten maren viele Manner voll glubender Baterlandeliebe, voll Muth und Geift, Die fich fo leicht fein ewiges Stillschweigen auflegen ließen. und bie, ale fie endlich fchweigen mußten, Unfeben und Ginfluß genug hatten, im Stillen fraftig gegen ibn zu wirten. Wir haben schon fruber geschen, wie er fich bereits seit bem Sabre 1815 in Polen ale Reind aller freifinnigen Berfaffungen bewies, obgleich er immer bas Wort Ronftitution auf ber Bunge batte; wie er ichon 1815 eine geheime Polizei einführte; wie er fpaterbin die Freiheit ber Preffe und die Deffentlichkeit ber Reichstagefitzungen aufhob und wie er überhaupt mit rafchen Schritten feinem Biel zueilte, alle Rreiheit, alle Menfchenrechte zu unterbrucken und einen acht orientalischen schrankens lofen Despotismus einzuführen. Die anscheinend liberglen Gefinnungen, die er bin und wieder, befonders in Deutschland und Kranfreich aufferte, waren, wie feine Religibfitat, Die er in feiner beiligen Bundeburfunde gur Schau trug, blog ers beuchelt; er mar von gangem Bergen Despot, und bas mar fein Bunber, bei ber Schule, in welcher er aufgemachfen mar. Er taufchte Manchen burch fein einnehmendes Meufferes und burch feine eleganten Kormen; allein ce mar nichte Babres an ibm, Alles eitel Erng.

Theils aus haß gegen die freisinnigen Berfassungen und gegen die Preffreiheit, welche seinem unbeschränkten Despotismus gefährlich werden konnten, theils aus herrschsucht und Ehrgeiz, um sich die Obervormundschaft über ganz Europa

zu verschaffen, bestanden er und seine Anhänger auf allen Kongressen darauf, daß unter den Bolkern eine revolutionare, auf den Umsturz aller Monarchien gerichtete Stimmung herrsche; daß man ihnen daher die verheissenn zeitgemäßen Berssassungen und die Preffreiheit nicht gewähren konne, weil durch Beides die Gahrung noch mehr aufgeregt wurde; daß man die bereits eingeführten Bersassungen entweder und wo möglich ausheben oder doch beschränken musse, um die Throne zu sichern; so mußten sich gerade diesenigen Bolker verlästern lassen, welche gerade fur die Throne die größten und kostdarssten Opfer gebracht, und die erfolgreichsten Anstrengungen, mit Gesahr ihrer gänzlichen Bernichtung gewagt hatten!

In Gemäßheit dieser Behauptungen ward in einigen Landern die Erfüllung der, so feierlich ertheilten Berfassungen theils gänzlich verweigert, theils die auf andere Zeiten hinaussgeschoben; in andern Staaten, wo die Fürsten wirklich schon den Boltern zeitgemäße Berfassungen und Preffreiheit zugestanden hatten, mußten dieselben auf Alexanders Berlangen, entweder ganz aufgehoben, oder auf das Aengerste beschräuft wersden. Ueberall hatte der argwöhnische Despot seine Spione, die ihm über die Stimmung der Nationen Bericht erstatten mußten, und Konebuc, ein geborner Deutscher, der sich bloß zu diesem Zweck in dem Mittelpunkt seines Baterlandes einsnistete, büste für den Berrath desselben mit dem Tode.

Durch alle jene Ungerechtigkeiten, die man gegen die Deutschen gerade zu einer Zeit begieng, wo man ihnen die größte Dankbarkeit hatte beweisen sollen, wurden sie erbittert, allein ihr Zorn traf besonders den Kaiser Alexander, den man für den Urheber und Hanptanstifter der Umtriebe der Kürsten gegen die Rechte der Bolker hielt, und gewiß würden die Deutschen mit dem herzlichen Antheil, den sie an Polen nehmen, nicht zugleich so laut ihren glühenden Haß gegen Rußland und gegen Alles, was Russisch ift, ausser, wenn nicht der Kaiser Alexander sich auf eine so unwürdige Weise in ihre innern Angelegenheiten eingemischt hatte.

Dieser allgemein so laut sich aussprechende Unwille der Deutschen gegen Rußland, der durch das unmenschliche Bersfahren gegen die Polen, die Lithauer und die übrigen Insurgenten bei sehr vielen Deutschen auf den höchsten Grad gesteis gert ist, laßt mit Sicherheit voraussehen, daß, wenn auch wirklich der Seldscherrscher des Nordens obsiegen und seine Wassen, wie er gedrohet hat, gegen Frankreich, Belgien, Braunschweig, Hessen und die konstitutionellen Staaten Deutschlands kehren sollte, alle deutschen Wölkerschaften, ihre Fürsten mögen wollen oder nicht, sich erheben, und daß von fünsmalhunderttausend Manu Russen keine füns bis an den Rein kommen werden.

Was wollen die Ablker, fragt man, wenn die Regenten und die Kabinette nicht wollen? In jenem Fall werden nicht die Regenten und die Kabinette, sondern die Kanonen und die Bajonette entscheiden! Man wird dem Willen der Bolker und der Kriegsheere schon nachgeben mussen!

Die Bolfer find nicht allein mundig geworben, fondern Die Rurften baben fie auch wehrhaft gemacht. Go viel Blutftrome bie beiden letten Rriege gegen Frankreich ben Natios nen auch fofteten, fo hatten fie boch unendliche Bortheile fur fie. Gie lernten ihre Rrafte fennen und gebauchen. Die ungeheuren Maffen, die man einander gegenüber ftellte, und wozu man fait alle junge Mannschaft zog, wurden in ben Baffen geubt und burch bas überall herrschende Militarinfiem bauert diese Uebung bei ber beranreifenden Jugend fort. Die meiften Edelleute, Burger und Bauern in faft gang Deutschland find Soldaten gewesen ober find es auch noch. Sie werden folglich die Baffen eben fo gut gur Bertheibigung ibrer Rechte und ber Rechte ber Menfcheit überhaupt zu fubren wiffen, wie ihre Bater fie fur monarchische Billfuhr führten. Durch die ungebeure Bergroßerung ber fiebenben Deere, welche die unumschrankten Monarchen fur die Gicherbeit ihrer Throne fo unentbehrlich finden, haben fie felbft bem Absolutismus eine Grube gegraben. Die Stagten find bon

einer Menge Menfchen bewohnt, Die Ranonen, Gabel und Musteten eben fo gut ju gebrauchen verfteben, und fur Beib und Rind, fur Freiheit, Gbre und Gigenthum, fo wie fur Die beiligften Rechte ber Bolfer gewiß muthvoller ftreiten wurden, wie bie Goldner beg nordifchen Despoten fur beffen unerfattliche Rach : und Berrschgier. In einem Lande, mo fast jeder Burger und Bauer Rrieger ift oder mar; mo Jeder fich immer bereit balt, Die wenigen Rechte und Freiheiten, bie man ibm gelaffen bat, mit ben Baffen in ber Sand gu vertheidigen, und bas, mas man ihm auf bas Feierlichfte verheiffen und bis dabin verweigert bat, auf gleiche Beife, wie dieg bereits in Braunschweig und Seffen geschehen ift, ju fordern, in einem folchen Lande fieht bas unumschrantte Monarchenthum am Abgrunde; da fann es die Ctunde feines Unterganges nur badurch verzogern, daß es freundlich bem Liberalismus bie Sand reicht; jumal in einer fo tiefbewegten Beit, wie die jegige, mo übergll ein, bem Despotismus widersprechendes, politisches Ibeenreich maltet, bas auf Bernunft und Wefchichte fich grundet und burch beide gerechtfertigt wird.

Unter diesen Umständen läßt sich also mit sehr großer Sicherheit voraussehen, daß der moskowitische Czar, wenn er wirklich in Polen obsiegen sollte und seine Heere gegen Frankreich, Belgien und die vorhin genannten deutschen Staaten durch Deutschland senden wollte, einen weit surchtbarern Kampf zu bestehen haben wurde, als in Polen, einen Kampf, der sehr leicht mit dem Umstarz und der ganzlichen Bernichtung seines und anderer absoluten Throne endigen konnte, Krieger und Nichtkrieger wurden sich dem Durchgange der Mussen wiedersetzen, und wenn ihre Fürsten mit dem Selbste herrscher auch im höchsten Grade einverstanden waren. Die beutschen Kriegsheere voll Bewunderung für den Helbenmuth der Polen, voll der innigsten Theilnahme an ihrem Schickssale, voll Haß gegen Rußland, dessen Selbsteptsperscher Alexander es war, der die Ersüllung aller der großen und schönen

Berheiffungen vereitelte, mofur fie Blut und Leben eingefest und die toftbarften Opfer gebracht batten, murben fich fchnell mit ben Bolfern vereinigen; benn glaubt ja nicht, bag achte beutsche Rrieger fich noch in einem folchen Buftande von Robe beit befinden, bag fie auf ihre Bater, ihre Bruder, ihre Mitburger Schiegen follten; bas thut nur verworfener, fflavi. fcher Abichaum. Der beutsche Goldat weiß recht gut, daß er fein Cobn, fein Bruber, fein Bermanbter ber abfoluten Monarchen ift; daß nicht bie Furften, fondern daß die 2866 fer es find, bon beren fcmerem Erwerbe er befoldet mird; er weiß ferner, bag er nicht Golbat ift, um bas Baterland und bas Bolf zu verberben, fondern um Beide gegen Ungriffe auswärtiger Reinde ju fchuten; bag freifinnige und fonftitutionelle Berfaffungen fur ibn eben fo begludend find, wie fur ben Burger und fur ben Bauern, ju beffen Gemerben er nach vollendeter Dienstzeit, gleichfalls gurudtehrt; baß baß bas Sflavenjoch bes Despotismus ibn' eben fo bart bruden murbe, ale feine Mitburger, bie nicht Colbaten find, und endlich, bag bon ben nordifchen Barbaren meber Beil, noch Glud zu erwarten fieht! Man frage taufend beutsche Rrieger : Gegen wen mochtet Ihr am Liebsten marfchiren ? Gegen Frankreich oder gegen Rugland? Co wird Alles ein-Gegen Rugland, ben Polen ftimmig- rufen : Sulfe! Raum Giner wird fagen : Gegen Franfreich! Und erfundigt man fich bei feinen Ranteraben nach ibm , fo werben alle bezeugen : baf er entweder ein Dummfopf ober ein Schurfe ift.

Außer ben vorbin erwähnten wohlthatigen Folgen brachte ber Rrieg von 1815 ben beutschen Bolkerschaften wenig Seil, benn bloß auf die Bekampfung Napoleons und die Biederherstellung jener schlechten, verworfenen Bourbons, die keinen Tropfen Menschenblut werth sind, war es abgesehen. Jandel und Gewerbe waren zu Grunde gerichtet oder schmachteten unter bem Druck unerschwinglicher Abgaben und schmachticher Beschräufungen. Die Reichsstädte, die Bewahrerinnen

altbeutscher Rechtlichkeit, Die Pflegemutter bes Boblftanbes, ber Sandlung und ber Runfte hatten fchon langft im Lune viller Frieden ihre Unabhangigkeit verloren, und maren große tentheils unter ben Slugeln ber Abler, ber Greifen und abns licher Bogel zu Urmuth und Rahrungelofigfeit binabgefunken. Mur vier von ihnen hatten nach Rapoleons Sturg bas Glud, ale felbifftanbige Staaten wieder auftreten ju burfen. Allein Die goldenen Beiten, mo biefe Stadte eine fo glangende Rolle fpielten, maren boruber. Mauth : und Bollfofteme lahmten in noch boberem Grabe, ale im Mittelalter bie Raub = und Diebespfteme ber alten Ritter und Wegelagerer, welche bie Raufleute und Reifenden plunderten und brands fchatten, allen merkantilifchen Berkehr. Auf ben Landftragen und Martten fehlte ce nicht an Colbaten, an Bollbienern, an Landjagern; aber befto mehr an Frachtwagen, an Raufleuten und Reifenden. Drei Dutend Monarchen und einige barüber hatten fich in Deutschland getheilt, und auch bie fleinsten unter ihnen, beren Gebiete faum ben gehnten Theil fo groß waren, wie die Zaunkonigreiche ber Beviter und Des thiter, batten ihre befondern Sandelssperren, ihre ftehenden Deere, ihren foftbaren Sofftaat, um die erschopfte Nation auf bas Meußerfte zu bringen. Die Frangofen mußten große Rriegefteuern bezahlen, und bie beutschen Burger und Bauern, welche die meiften Rriegeschaben erlitten und ihre Gobne fur Rreiheit und Baterland (lieber Gott!) in ben Tob gefchickt hatten, befamen nicht e bavon! Die foftbare beutsche Bunbestageversammlung fcbrich viel Protofolle und bielt lange Sund ftageferien; allein fo wenig bie heffischen Dos manenfaufer, ale fpaterhin bie braunfemeigischen Staateburger, fonnten etwas mehr, ale blofe Mandate erlangen, benen biejenigen, an die fie gerichtet waren, ben Gehorfam Defto eifriger und fchneller verfuhr man, wenn Bucher : und Beitungeverbote ju erlaffen oder eine Demagos genjagd anzustellen mar!!!

Die beutschen Fürften hatten ihren Balfern stellvertretende

Berfaffungen gelobt und einige hielten wirklich Wort. fonders ebel bewies fich in diefer Sinficht ber verftorbene Großbergog von Sachsen Deimar, ber feinem Lande eine portreffliche Ronftitution gab, in welcher Freiheit ber Preffe ale Staategrundgefet aufgestellt mar. - Allein mas half bae? Sand fvielte die Rolle bes Baren in ber Rabel, ber eine Mude auf ber Bange feines Beren tobten wollte', und ibn felbit erfchlug. Robebue's Ermordung mar ber berrliche Bormand, die Preffreiheit, die bereits in mehreren Berfaf. fungeurfunden ben Wolfern jugefichert mar, burch einen Bunbestagebefchluß, ber am 20. September 1819 erlaffen murbe, aufzuheben, weil bie Abgeordneten ber Borfebung bie gange beutsche Nation und besonders fast alle Junglinge einer revolutionaren Stimmung befdulbigten, und vorgaben, eine allgemeine, weitverzweigte Berfchworung entbedt zu bas ben. Go murben bie, ben Deutschen auf bas Reierlichfte gelobten und eiblich beschwornen Rechte plotglich auf Alexan. bere Untrieb von berfelben Beborde vernichtet, Die uber bie Aufrechthaltung biefer Rechte machen follte.

In Folge jener Beschuldigungen ward bekanntlich eine große Demagogenhetze a la Konstantin ober Nikolaus angestellt, allein, wie bei ben meisten Parforcejagden, gieng auch hier manches Stuck Wild durch die Lappen, und manches ließ man wieder laufen, weil man es auf keinem Schelterhauseu braten konnte, ba es nicht zu den Berschwornen gehorte, und folglich ungenießbar war.

Auffer Sachsen & Weimar gaben noch mehrere Regierungen, namentlich Baiern, Württemberg, Baden, Heffens Darmstadt, Nassau, Schwarzburg Mudolstadt u. s. w. in verschiedenen Zwischenraumen von Zeit, den Borten nach zum Theil sehr gute Verfassungen, die aber auf Andringen der Abgeordneten der Borfehung auf das Aeufferste beschränkt wurden, und nie ihrem ganzen Umfange nach in Wirksamkeit treten dursten, damit ja die benachbarten absoluten Monarchien und der Sarenthron in Petersburg keinen

Schiffbruch leiben mochten. Ja, in einigen Landern, wo man Konstitutionen gab, scheinen dieselben noch in diesem Augenblick bloße Formen von Gesegmäßigkeit zu seyn, unter benen man das Unrecht zu verstecken sucht, benn bei der Menge der Beamten und anderer, von dem Regenten abhängiger Perssonen, die als Bolksvertreter zugelassen werden muffen, kann es nur Telten dem letztern fehlschlagen, seine Absichten, und waren sie noch so ungerecht, zu erreichen.

In einigen fleinen ganbern bat man erft neuerbings ben Staateburgern fogenannte ftellvertretenbe Berfaffungen gegeben, die aber mabre Gautelspiele find, bei benen fein Bernunftiger weiß, mas er bon bem Berftanbe berer, bon benen fie ausgiengen, benten foll. Der Furft von Schwargburg . Condershaufen, ber es, wenn auch nicht an Beisheit, Reichthum und Macht, boch in Sinficht ber Menge feiner Rebeweiber mit bem Ronige Salomo aufnehmen fann, ertheilte feinem Bolfchen buldreichft eine Berfaffungeurfunde, wornach bie Bolfevertreter mannlichen Gefchlechte fenn, in Sinficht ber, von bem Regenten aufzulegenden Steuern und Abgaben fein Bermeigerungerecht, fondern blof eine Berbindlichkeit zur Bewilligung berfelben haben, und in bie Gefetgebung nichts einreden follten. Gin anderer Duobeg. monarch, ber gurft von Lichtenstein, machte ben Standen feines Zaunkonigreiche ce jur Pflicht, fich ,auf ihren Landtagen fill, friedlich, rubig und an ftandig gu betragen. "

In mehreren größern bentschen Staaten, wie in ben Königreichen Sachsen und Hanover, in Churhessen, Medlenburg, Sachsen Altenburg, Holstein u. s. w. behielt man nach bem Wiener Kongreß die alten aristokratisch standischen Feudalversassungen, die fast noch schlechter, als gar keine sind, bei, oder stellte sie, wo sie etwa abgeschafft waren, wieder her, und damit glaubte man den Bedürsnissen der Wölker und den ihnen ertheilten Jusagen in Vetreff der stells pertretenden Versassungen vollkommen Genüge zu leisten.

Von dem, was die beiden größten Staaten Deutschlands, Desterreich und Preuffen, in dieser hinsicht nach dem Wiener Kongreß gethan haben, sagen wir nichts; die Vers baltniffe sind bekannt.

In bem 13. Artifel ber Wiener Bunbesafte bom 20. Mai 1815, mar ben Deutschen jugesichert worden, daß in allen gandern ftellpertretende Berfaffungen eingeführt merben follten. Wahrscheinlich batte man bergleichen nicht verheiffen, wenn man nicht gerade in jenem Augenblick die Bulfe ber Bolfer gegen ben' "forfischen Tyrannen", wie die unfrigen ibn febr fcharf unterscheidend nannten, ber von Elba gludlich in Franfreich angelangt und in Paris eingetroffen mar, jur ameiten Wiederherstellung ber nach Gent entlaufenen Bourbone bedurft batte. - Man mußte alfo neue Berfprechen und Buficherungen ertheilen, um die Bolfer ju neuen Opfern und Unftrengungen aufzureigen. Man erkannte und fublte überall bie Unentbehrlichkeit folcher Berfaffungen, wodurch jedem feine Rechte gegen bespotische Billfuhr, gegen ariftofratische Bebrudungen und gegen bie Pladereien und Ungerechtigfeiten ber Beamten gefichert, und Boblitand und Glud beforbert wurden. Man fab ein, - baf ohne folche, bem Sobenpunfte ber Civilifation und ben Bedurfniffen ber Zeit angemeffene Ginrichtungen Die Elemente bes Bolkelebens nie fich geborig entwickeln tonnen, und laut forderten bie Bolfer, bag man jest in ben Beiten bes Friedens balten follte, mas man in ben Zeiten bes Rrieges und in ben Augenblicken ber Angft und Doth persprochen batte.

Solche Sprache buntte ben Abgeordneten ber Borfebung, und ihren Unterabgeordneten hochst emporerisch und die Throne bedrohend. Sie jammerten und tobten auf ihren Kongreffen gegen ben Geist bes Bofen, gegen ben Geist ber Zeit, und ein evangelischer Bischof versuchte sogar mit einer ungeheuren Menge von Sprachschnikern ihn zu verbannen. Durch die elendesten Wortklaubereien wollte man ben Deutschen die Erfüllung der schonen Berheiffungen strei-

tig machen, benn Alexander und ber heilige Bund wollten ben Bolfern durchaus feine freifinnigen Konstitutionen und Rechte zugestehen, wodurch bas Monarchenthum nur im Minsbesten beschränkt werden konnte.

Es ift mahr, baf bie Nation fich in einer fehr gespannten Stimmung befand! Sie war aus einer heftig bewegten Beit, aus einem verzweiflungsvollen Rampfe herausgetreten, und harrte voll Sehnfucht aller ber Berrlichkeiten, Die ba fommen follten und nicht tommen wollten, obgleich man fie ihr auf bas Beiligfte gelobt hatte, und fie ihr im bochften Grabe unentbehrlich maren. Alte und Junge maren auf bas Lebhaftefte vou ihren vaterlandischen Gefühlen ergriffen, und ce war gang naturlich, bag bie funftige politische Geffaltung Deutschlands ber liebste Gegenftand ber Unterhaltung aller Leute mar, bie Bermogen, Gefundheit und Leben fur bas Glud, die Freiheit und die Unabhangigfeit ihres Baterlandes gewagt hatten, und an beffen Wohl und Bebe ben innigffen Untheil nahmen. Eben fo naturlich mar es, daß bie Wunsche in Sinficht ber Bufunft febr verschieden fenn mußten, und baß befonders phantafiereiche Junglinge aus den gebildetern Standen mancherlei jugendliche Plane fur bie Bilbung ber beutschen Berfaffungen besprachen. Ginige munschten einen Raifer mit allen großen und fleinen geiftlichen und weltlichen Potentaten und freien Stabten bes heiligen romifchen Rei-Undere hatten gerne eine einzige und untheilbare Republit, noch Undere, und vielleicht die Debrgabl, eine ober mehrere fonftitutionelle Monarchien aus Deutschland fich bilben feben, und Biele hatten mit Bergnugen ein einziges, unbefchranftes Ronigreich aus bem geliebten Germanien gemacht. Manche munichten bagegen einen Bund von lauter bemofratifchen Freiftaaten, wie Nordamerifa; Manche wiederum lauter ariftofratische Republifen, wie die mufterhaften Uriftofratien Benedig und Genna gewesen find, und wie Bern, Lus gern , Bafel und Freiburg waren ober vielleicht - noch find. Einige fehnten fich nach bem romantischen Mittelalter voll

Rebben, Ritterburgen, Rlofter, Pfaffen und Monche; und Andere batten mit Freuden auf alle Unnehmlichkeiten ber-Civilisation und felbft auf Minne und Minnelieder verzichtet, um in bie Beiten hermanne gurud ju fehren, und robe Wurzeln und Gicheln zu effen. Go waren, nach Maggabe ber Bilbung und Erziehung, ber phyfifchen und geiftigen Beburfniffe, bee Charaftere und ber großern ober geringern Lebhaftigfeit ber Phantafie, Die Traumgebilde ber jungen Leute febr perschieden; ce berrichte nichte Uebereinstimmendes, nichts, mas auch nur einen gewöhnlichen Dorfichulgen, ber feine feige Memme ift, die mindefte gurcht batte einflogen tonnen, und baber hatte man nicht nothig gehabt, fich ihretwegen fo große Gorge ju machen, fo viele von ihnen einkerkern ju laffen, und Manchem fein ganges funftiges Fortkommen gu vernichten. Aber ale Sand ben ruffifchen Spion Robes bue, ben Berrather feines Baterlandes, erftochen und einen schwarzen altdeutschen Rod angehabt batte, ba follten plots lich alle Junglinge, die schwarze, altdeutsche Rode trugen, Meuchelmorder fenn, und ber elende Lubolf Bedeborf Flagte bie gange beutsche Jugend als bes Meuchelmordes und bes Sochverrathe fchulbig, an, und empfieng fur feine Schandidrift eine goldene Denfmunge.

Ernster und bedenklicher war die Stimmung der Leute von reiserm Alter. Sie hatten ganz den Druck der Zeiten gefühlt und schltten ihn jetzt mehr, als jemals! Sie hatten über den Werth der Guter, die man ihnen in den Zeiten der Noth so feierlich versprochen hatte, nachgedacht, und erkannten auf das Lebhasteste, daß ohne dieselben an kein Gluck, an keinen Wohlstand, an keine Sicherheit der Rechte, an keine geistige und sittliche Veredlung zu denken sem; daß von Jahr zu Jahr Nahrungslosigkeit, Armuth und Entsittlichung höher steigen wurden: daß man, wenn der Zustand so forts danerte, in kurzer Zeit wieder in Jammer und Elend, in Knechtschaft und Schande versunken mußte; daß man durch alle Leichen, durch alle Ströme von Blut, womit Deutsch

lands und Frankreichs Fluren bedeckt worden, nichts fur bas Beil ber Menschheit und fur die Freiheit ber Bolker, Alles nur fur die Fursten und ihre Minister errungen hatte, und daß Zwingherru, und Pfaffenthum giftiger und wuthensber, als jemals, ihre Basiliskenbaupter emporhoben.

Mehrere Fürften Deutschlands, aber nicht Alle, benn Manche bielten als biebere, eble Regenten und als Manner bon Ehre und Redlichkeit ihr Bort, batten einen vortrefflis den Tausch gemacht ober maren boch gewilligt, ibn zu ma-Statt ber freien, volfevertretenden Berfaffungen batte man entweder veraltete ariftofratifche Standeversammlungen beibehalten ober eingeführt, burch welche blog bevorzügte Raften und Kamilien vertreten, die Dehrheit des Bolfs aber gertreten wurde, indem jene fogenannten Stande blof fur bas Befte ihrer Raften und ihrer Ungeborigen fprachen , und alle offentlichen Laften auf die nicht bevorzugten Bolkeklaffen malgten; ober man batte Provingialversammlungen gugeffanben, die nichts weiter ju thun hatten, ale bie bruckenben Steuern und Abgaben ju repartiren, die man ben armen Burgern und Bauern auferlegte. In manchen Laudern fuhrte man fogar nicht einmal einen Schatten bon ftellbertretenber Berfaffung ein, und das war wenigstens ehrlicher und beffer, als manches andere Gaufelfpiel, womit man die getauschten Landeseinwohner zu foppen und affen suchte, und wodurch die dffentlichen Abgaben und Roften nur vermehrt murben. Statt ber Freiheit ber Preffe und ber Rebe ordnete man, mo fie nicht ichon vorhanden maren, ftrenge Cenfuren, gebeime Polizeien und politische Inquisitionen an. Auch an Gesethen, befondere an Steuer . Stempel ., Abgaben ., fo wie an polizeilichen und andern Strafverordnungen und an Bolls und Mauthtarifen ließ man es feinesweges fehlen; nur die Gerechtigkeit blieb, ungeachtet ber reichbefoldeten Pfleger und Priefter, bie fie batte, bin und wieder etwas felten, und mo man fie wirklich noch fand, ba mußte man oft zehnmal mehr bafur gablen, als fie werth mar. Eben fo wenig mangelte

es an ben meiften Orten an großen Gehalten fur Sof. und Staatsbeamte und Staatsbiener, und an ftarfen Denfionen fur fie, wenn fie alt, frant, unfabig ober - faul wurden; allein bie armen Burger und Bauern mußten bie großen Gehalte und Penfionen gablen, und ihnen gab Niemand einen Rreuger, wenn fie alt, frant, und unfabig wurden, ober fich ein wenig auf bie faule Seite legen wollten. "Gerne," fprachen fie, "gerne geben mir bas Gelb ber, movon Ges richtes und andere Beamte befoldet werben. Die Manner find unentbehrlich und muffen anftanbig und forgenfrei leben, bamit fie mit Freudigkeit ihre Geschäfte verrichten konnen, und nicht in die Berfuchung tommen, fich beftechen ju laffen oder fchandliche Unterfchleife ju machen. Gie muffen fo viel haben, bag fie ohne Rummer wegen bes funftigen Schickfale ihrer Gattinnen und Rinder, bem Tobe entgegen feben konnen, und fur die Bittmen und Baifen berer, die bem Staat ihre Beit, ihre Gesundheit und ihre Rrafte geopfert haben, muß nicht allein nothburftig, fonbern reichlich geforgt werben; bas erfordert bie Bu ur be fowohl bes Rurften, ale bee Staate. Aber man follte bie Menge ber Bedienungen vereinfachen! Bogu bas gabllofe Seer von Ralligraphen, die blog mit ben Fingern, und nichts. mit bem Ropfe arbeiten konnen? Man Schaffe zwei Dritts theile bon bem hochmuthigen Rebervieb ab, und laffe bie Berren, die benten und biftiren, auch etwas ichreis ben. Sollten fie fich wirklich bie Finger ein wenig mit Tinte beschmuten, so giebt es ja Geife genug, um fie wie ber zu maschen.

Statt des freien Handelsverkehrs gab es Mauthen und 38lle, und dazu ein heer von 30lls und Mauthbeamten, von Granzjägern, Spionen und Aufpassern, die oft mehr ober eben so viel kosteten, als die Mauthen und 3blle einstrugen. Sehr wahr sagte baher (im Jahre 1819) der provisostische Borstand des Handelsvereins Schnell in Nurnberg in einer Borstellung an den deutschen Bundestag: "Bahrend sogar

bie Turken bem handelsverkehr in den Marken ihres Landes freien Spielraum geben, sieht der Deutsche dem Deutschen in seiner Heimath seindlich gegenüber. Unsere Straßen sind durch 3011 Schlagbaume versperrt, unsere Flusse durch Stappelrechte, durch Sees und Wasserzölle unfahrbar gemacht. Der Ruin der Einzelnen ist nothwendig auch der Ruin der Regierungen, und aus dieser trüben Quelle muß unsehlbar der Bankerott aller deutschen Finanzen, hervorgehen. Bereisnigter Wille und vereinigte Kräfte der deutschen Fürsten kons nen allein die furchtbare Katastrophe abwehren."

Allein mas fonnten bergleichen Borftellungen bei bem Bundestage fruchten? Er fabe freilich bas Uebel mobl ein, allein wie follte er bemfelben abhelfen? Ronnte er boch ben heffischen Domanenfaufern mit allen feinen Mandaten gegen ben einzigen Rurfurften, und ben Braunfchweigern gegen ben Bergog Rarl nicht zu ihrem Rechte verhelfen; wie follte er benn gegen alle Furfien Deutschlands burchgreifen, pon benen ein Jeber in feinem Lande, und wenn ce faum eine gevierte Meile groß mar, fein befonderes Mauthfoftem und feine Binnengolle hatte, und fich fur Ausfuhr, Ginfuhr und Durchfuhr feine Abgaben bezahlen ließ. Der Bundestag hatte mohl bie Rraft, auf Berlangen bes beiligen Bundes, beffen Organ er mar, bie Preffreiheit ju vernichten, einen allgemeinen Prefizwang einzuführen, Bannftrablen Professoren und Studenten ju schleubern, und ein allgemeis nes politisches Inquisitionetribunal anguordnen, allein es fehlte ihm immer die Rraft und die Unabhangigkeit, felbft bei bem beften Willen mefentlich jum Wohl bes Gangen beis gutragen, und die Rechte jedes Gingelnen gu fcbirmen. Satte man ihm biefe berleiben wollen, fo batte man ein betrachtliches Rriegsbeer zu feiner Berfugung fiellen muffen, um auf feinen unmittelbaren Befehl feine Berfugungen zu vollziehen; jedes Bundesmitglied, und felbft bas machtigfte, batte fich verpflichten muffen, fich biefer Bollziehung auf feine Beife ju widerfeten, und bie Mitglieder ber Bundestageverfamme lung hatten burchans unabhängig von den Regenten sewn muffen. Bor allem aber hatte auch die Nation bei dem Bundestage ihre, von ihr selbst gewählten Stellvertreter haben muffen, ohne beren Genehmigung kein Bundestagsbeschluß hatte Gultigkeit und Geseyeskraft erlangen konnen, und die selbst an der Geseygebung einen thätigen Antheil hatten nehmen muffen. Nur auf solche Weise organisert, wurde eine Bundestagsversammlung heilfam und nützlich sowohl für die Nation, wie für ihre Regenten geworden senn. Jest haben die Letztern bloß ihre, von ihnen abhängenden Gesandten am Bundestage, die Nation aber muß sich Alles geduldig gefallen lassen, was diese zu ihrem Wohl oder zu ihrem — Wehbeschließen, und dieses ist bei Weitem das Meiste.

Doch — ber beutsche Bund ist eine Rusgel von Quedsilber, die sammt ihrem Bundestage in tausend Theile auseinsander fliegt, sobald man sie von ausssen nur mit einem Finger berührt. Dieß läßt sich leiber, schon jetzt aus allen Umständen vorhersehen! Wochte auch die alte, viel und oft mit Unrecht bespottelte Reichsverfassung so viele Gebrechen haben, wie sie wollte, sie hatte doch einen Knoten — einen Kaiser, wollt ich sagen — durch den sie zusammen gehalten wurde.

Das Pradikat der Heiligkeit, welches das kaiferlicheknigliche Triumvirat sich beigelegt hatte, und die susliche, frommelnde, mystische Sprache, in welcher die Bundesurskunde abgesaßt war, konnte jetzt keinen Besonnenen tauschen, der nur einen Blick auf die Geschichte warf, und dem das sortwährende Streben Rußlands, sich gegen den Westen und Suden von Europa bin zu vergrößern, bekannt war. Daß die beiden andern Mächte sich sogleich dem russischen Monarchen angeschlossen hatten, war bei ihren personlichen Werhaltnissen sehr naturlich; sie handelten hier nach demselben System, nach welchem sie früher bei der Theilung Polens versuhren; da sie dem Raiser Alexander unmöglich die Spre überlassand II.

fen fonnten, ber einzige Dbervormund bes europaischen geft landes zu fenn. Die übrigen Machte, welche fpaterbin bem Bunde beitraten, erfcheinen, mit Ausschluß von Frankreich, beffen ultrarojaliftische Gefandten faft \_immer zu Allem ihre Buftimmung gaben, ale bloße Untergottheiten, die weber Sit noch Stimme im Rath ber Dbergotter hatten. Pring : Regent , nachmalige Ronig Georg IV., fonnte amar, megen ber Berfaffung bes britifchen Reiche bie Bunbesurfunde nicht unterzeichnen, indeffen fchloß er fich boch gemiffermaßen ale Ehrenmitglied an, und fuhrte burch feine Gefandten auf ben Rongreffen eine febr entscheibenbe, oft gebieterische Stimme, Die nicht imtier bem Beften ber Bolfer juträglich und um fo auffallender mar, ba fie von bem Dberhaupte eines freien und fonftitutionellen Staats berrübrte.

Rugland, Defterreich und Preugen, welche Volen geviers theilt und Cachfen gerriffen batten, versicherten in ber Urfunde, bag ber 3med ihres beiligen Bundniffes fen : "Relis gion, Frieden und Gerechtigfeit" ju beschuten. Dies burch fprach man beutlich aus und zeigte es auch fpater burch Sandlungen, daß man eine oberfte Gerichtspflege in Sinficht ber übrigen Regenten und Bolfer ausüben wollte, und wir werden in ber Rolge feben, auf welche Beife und nach welchen Grundfagen biefe oberfte Gerichtebarfeit Indeffen fragte man boch mit Recht: mer beforgt marb. biefem faiferlich : foniglichen Triumvirat jene oberfte Bormundschaft und Gerichtebarfeit übertragen habe? Db baffelbe fich ale Erben Rapoleone betrachte? Db nicht bie Unabhangigfeit ber andern Regierungen und Staaten feierlich anerkannt worden fen? Wenn man gleich bem Raifer von Defterreich und bem Ronige von Preuffen einen boben Grad . von Gerechtigkeiteliebe gutraute, fo erwartete man befto mes niger bon ber Gerechtigfeit bes Raifers von Rugland, benn allgemein mar es befannt, und in bffentlichen Blattern nicht allein, fondern bei ben ichwedischen Gerichten gur Sprache

und Untersuchung gekommen, daß er durch seine Gesandten die schwedischen Generale in Finnland, noch vor Ausbruch bes Krieges hatte bestechen lassen, um sich dieser Provinz desto leichter zu bemächtigen. Was ließ sich von dem Gerechtigkeitssinn eines Fürsten erwarten, der sich solche Handelungen erlaubte?

Es ift fast unbegreiflich, wie es moglich mar, bag bas Triumvirat des heiligen Bundes fich bas Oberrichteramt über alle andern europaischen Furften und Wolfer aumagen fonnte, und daß bie übrigen Machte fo rubig zu Diefer Unmagung fcmiegen; benn blof von Seiten Burtemberge mart in einer, querft burch ben Constitutionel und nachber auch in andern Beitungen bekannt gemachten Note jenem Berfahren ber Großmachte ein Biderfpruch entgegen gefest. Mus welchem Grunde konnten bie brei Grofinachte fich ju Dberrichtern von gang Europa aufwerfen, ba fie meber Dberherren ber übrigen Regenten und Staaten, noch bon ben lettern burch Bertrage ober Bollmachten mit bem oberrichterlichen Umte befleidet maren? Daf fie einen bobern Grad von Beisheit, Ginficht und Renntnig follten befeffen haben, ale bie mindermachtigen Furften und Regierungen, ift nicht glaublich, und ibr Berfahren mar baber eben fo miderrechtlich, ale beleidis gend fur alle anderen Regenten und Bolfer Europa's. fie offenbar bier die Gemalt ale oberften Rechtegrundfat festifellten, fo lief von ihrer Berechtigfeit fich fein großes Beil erwarten.

Der Kaiser Alexander benutzte alle möglichen Mittel, um die beutschen Bolker bei ihren Regenten zu verdächtigen, theils um badurch die Einsührung freisinniger, zeitgemäßer Berfassungen und die Bewilligung der ihnen zugesicherten Preffreiheit zu verhüten, welches Beides nach seiner Borstellung dem unbeschränkten Szarenthum an der Newa gefährlich werden konnte; theils um ein noch größeres Unsehen und noch mehr Einsluß in Deutschland zu erlangen. Er besolgte hier durchaus das politische System, wornach die Kaiserin Ka.

tharina II. in Polen verfuhr; benn maren Deutschlands Furften und Wolfer gegen einander verfeindet, fo batte er Er fonnte bann feine Berrichaft immer gewonnenes Spiel. mehr gegen Deutschland bin ausbehnen; die preuffischpolnis fchen und bfterreichifchpolnischen Provingen mit feinem Ronigreich Polen wieder vereinigen, ben Ronig von Preuffen burch Abtretungen von Seiten Defterreiche entschädigen laffen, und baburch auch Defterreich fo febr fcmachen, baf biefes feinen weitern Bergroßerungeentwurfen feine Schranten ju feten Batte man Dolen als Mittelmacht und Bors mauer gegen Rufland, in bem Umfange bergeftellt, ben es in ben besten Beiten ber Jagellonen einnahm, bann batte Rugland auf die Ausführung folder Entwurfe verzichten muffen; Polen hatte aber auch bann weber bem ruffischen Scepter unterworfen, noch einem Zweige ber ruffifchen Dhs naftie zu Theil werben muffen.

Um bie Deutschen bei ihren Furfien auf eine recht schlaue Urt in ben Berbacht einer außerft revolutionaren, alle Throne bedrohenden Stimmung zu bringen, ließ ber Raifer Mlexans ber burch ben Ballachen Stourbga auf bem Machner Rongreß 1818 eine fogenannte Dentidrift uber ben Buftand Deutschlands (Memoire sur l'Etat de Allemagne) auffeten, bas er felbft noch bor bem, gang ingeheim beforgten Abdrud nach feinem Ginn modelte und ausbefferte. Diefes unfinnige Machwert, ein buntes Gewebe von unmabren Behauptungen über die bofe, revolutionare Stimmung ber Deutschen, von verleumderischen Unklagen und paradoren, schiefen Unsichten, mar mit vielen Bibelfpruchen reichlich burchspidt, und gang in bem frommelnben, mpfifchen Ton ber Urfunde bes beiligen Bunbes abgefagt, fo bag man febr gut mahrnehmen fonnte, bag ber erhabene Stifter bee lets tern bas Rindlein aus ber Taufe gehoben hatte. naturlich bei ben brei großen Monarchen, und befonders bei Alexander, auf beffen Befehl und fur beffen Intereffe es fabricirt war, ben ausgezeichnetsten Beifall. Uebrigens gab

man fich bermuthlich blog ben Schein, von Stourd ga'e lugenhaften Angaben überzeugt ju fenn, um einen befto glaubwurdigern Bormand zu haben, ben Deutschen bie ihnen verheiffenen ftellvertretenden Berfaffungen und die ihnen augeficherte Preffreiheit porguenthalten, oder mo fie etwa porbanben maren, fie auf bas Meufferste zu beschranten, und mo möglich gang ju unterdruden. Dieß war namlich bie allge. meine Anficht, die man in Deutschland und Franfreich begte. und laut und bffentlich aussprach. Brrte man bierin, bicl. ten fich bie Monarchen wirklich überzeugt, baß Stourb. ga's Schreiberei Grund hatte, fo mar bieg leiber, entweber Beweiß eines fehr furgen Gedachtniffes, vermage beffen fie fich gar ber ungeheuren Opfer, die ihnen die Deutschen gebracht batten, nicht mehr erinnerten, ober fie zeigten baburch. baß fie nicht im Stande maren, folche Opfer geborig ju murbigen, und bag fic fur eine ber fcbonften menfchlichen Tugenben, fur Dankbarteit, gar feinen Ginn batten. fonnte bie beutsche nation aus biefem unbedeutend fcheinenben Umftande mohl abnehmen, wie geringe Unfpruche fie an bie, fo glangend getraumte Butunft machen burfte, und es bestätigte' fich auch bier, daß die Menschen nicht in ber Birflichkeit, fondern blog in eiteln Soffnungen und in lees ren Trugbildern ber Phantafie ihren toftlichften Genuß finden follen.

Das unwurdige Betragen des Kaisers Alexander, ber eine ganze Nation vorsätzlich auf das Schändlichste versleumden ließ und ihr dadurch ihre theuersten und angenehmsten Hoffnungen vereitelte, ihre heiligsten, mit ihrem Blut erworbenen Rechte raubte, bloß um seine selbstfüchtigen, herrschgierigen Plane zu erreichen, dieß Betragen, sage ich, mußte seden Rechtlichen, und wenn er auch kein Deutscher war, gegen den heiligen Abgeordneten der Borseshung emporen. Indessen war es noch zweiselhaft, ob er wirklich Antheil an dieser Nichtswürdigkeit genommen hatte oder nicht, und man glaubte gerne das Bessere, da das

Gegentheil noch einigem Zweisel unterworfen war; aftein das Letztere ward sehr bald durch das ungerreue Werkzeug, deffen der kaiferliche Moskowit sich bedient hatte, bestätigt.

Stourdga mard im Jahr 1819, bei feiner Durchreife burch Jena, megen bes ermahnten Pasquille auf Die bentiche Ration, von zwei Studenten jum 3meitampf berausgeforbert, weil er die Ehre und Rechtlichkeit ber Deuts schen auf fo ichandliche Weife angegriffen und ber gangen Mation baburch vielleicht auf die schrecklichfte Weise geschabet hatte. herr von Stourdga, ber feinen Beruf fand, fein fofibares Leben in Gefahr zu fegen, weigerte fich jeboch, fich au fellen, und gab eine fchriftliche Erklarung bes Inbalts von fich: "bag er feine Schrift auf ben Befehl .bober Saupter geschrieben babe, "fich aus diefem Grunde auf feine Bertheidis .. gung berfelben einlaffen merbe." Die Stubenten erklarten bagegen, baß fie fich nicht bewogen fanden, von einer Dent's, Schreib , und Berleumdungsmafchine bober Baupter Genugthuung ju forbern, und bamit mar bie Sache abgemacht.

Wie schlecht lohnte Alexander den Deutschen für den Beistand, den sie, in dem nur allzu sehr getäuschten Verstrauen auf die Wahrhaftigkeit und Redlichkeit ihrer Gewaltshaber gegen Frankreich ihm leisteten? Denn wahrlich, batzten die Deutschen sich damals durch jene trügerischen Berheissungen nicht bethören lassen; hatten sie ahnen können, daß durch Napoleons Sturz für sie nichts gewonnen, aber Manches verloren werden könne; dann wurden sie für den treulosen, meineidigen Moskowiter keinen Tropfen deutsches oder französsisches Blut vergossen, sich treu, wie die Polen, zum zweitenmal den französsischen Heren angeschlossen, und den Despotenthron an der Newa zertrümmert haben.

Muß man aber nicht erstaunen, daß Deutschlands größte Monarchen sich von einem unwissenden, geistlosen Menschen, der die Stimmung ber Deutschen und ihre Bedarfniffe burche

aus nicht kannte und zu wurdigen wußte, aber ben Beift Diefer Nation und beren Beffrebungen Bericht erftatten lie Ben? Satten nicht die Deutschen ihren gurften burch bie hochbergigften, edelmuthigften Aufopferungen ihre, Treue und Unbanglichkeit binlanglich bewiefen? Satten nicht viele taufend ftudierende Junglinge freiwillig die Baffen ergriffen, fich, weil ihre allerburchlauchtigften und burchlauchtigften Gebieter fein Geld hatten, und in ihrer Bergensangft fogar ju ben Nothpfennigen ber Wittmen, ju ben Sparbuchfen ber armen Rinder ihre Buflucht nehmen mußten, hatten, fage ich, nicht viele Taufend jener helbenmuthigen Junglinge freimillig und auf eigene Roften fich bewaffnet und ausgeruftet, und Blut und Leben fur Kurften und Baterland gelaffen? nicht manche ber ausgezeichnetsten akademischen Lehrer und andere Gelehrte fich aus ben Urmen ihrer Gattinnen und Rinder geriffen und muthvoll in ben Reiben ber Bertheidiger bes Baterlandes und ber paterlandifchen Throne gefampft? Wo ift jemals eine Nation gewesen, die mit fo glubenbem Enthusiasmus, mit fo flarer Befonnenheit, mit fo edler Singebung fur ihre Regenten gefochten batte, ale bie beutsche, und wo ift jemale eine gewesen, ber ce fchlechter gelobnt worden mare, ale ihr? Dufte es nicht die gange, große, helbenmuthige Ration mit Unwillen erfullen, baf fie auf bas elende Gemafch eines elenden Ballachen, auf die heimtudis ichen Unichwarzungen eines ruffifchen, aus Deutschland wegen Pasquillenmacherei verlaufenen Spions und auf Unftiften eines berrichgierigen , rankevollen , eibbruchigen Doskowiters fich ale ein emporerifches Bolf von benjenigen Furften mußte behandeln laffen, die fo große Urfache gur Danfbarfeit gegen fie batten? Ich fage gur Dantbarfeit, benn batten die Bolfer nicht mit bem Blut und Leben von Sunderts taufenden ber Ihrigen wieder erfampft und errungen, mas einige Regenten und Rabinette burch ihre erbarmliche Politik und burch alte, invalide, ftumpffinnige, halbfindifche Reld. berren und beren Matreffen an Frankreich verloren und verschleudert hatten; so wurden manche Throne in Deutschland gestürzt und mit Napoleoniden besetzt worden senn, und Nas poleon hatte nie den Kelsen von St. helena erblickt.

Einen noch beffern Borwand zur Berweigerung ber, ben Wolfern verheiffenen Berfaffungen und zur Ginführung bes ftrengften Prefizwanges, als die Schmabschrift von Stourdza, gab ber, von bem ungluctlichen Sand an bem ruffifchen Spion von Kotzebue verübte Mord. Für diese That eines einzelnen schwarmerischen Junglings sollte eine ganze Nation von dreifig Millionen, ja ganz Europa gestraft werden.

Man erlaube mir, daß ich mit den Worten eines geistreichen frangbischen Schriftstellers, des berahmten Bignon, fortfahre.

"Deutsche Bevollmächtigte versammelten sich auf Dessterreichs und Preuffens Ruf in Karlsbad. Ihre Zusammenkunft schien freilich bloß Deutschland zu betreffen, allein man wunschte offenbar, daß der Gegenstoß davon in ganz Europa gefühlt werden möchte. Auf dem Kongresse sehlten zwei große Mächte, obgleich man, strenge genommen, behaupten kann, daß England durch den handverschen Minister vertreten wurde. England und Rußland D erschienen also nicht, aber man handelte für sie und vielleicht besser, als sie selbst hatten handeln können. — —"

"Mochten aber auch bie Sofe von Petersburg und Lonbon über die Berhandlungen zu Karlsbad damals benten, wie fie wollten, so ift doch gewiß, daß sie das Ergebniß gebilliget haben. Uebrigens besteht dieses Resultat aus Maßregeln, die selbst der kahnste Despotismus Anstand finden wurde, so ploglich in einem Lande auszuführen. Wer sollte sie nun in Deutschland durchsetzen? Die Bundesversammlung in Frank-

<sup>\*)</sup> Sier scheint Bignon zu irren; ba man fich bas Anfeben gab, baß bie Berathungen bloß beutsche Angelegenbeiten betreffen wurden, so tonnte man England und Ruffand wohl nicht zu biesem Kongreffe eintaben; indessen mußten Ruffand und England bas Ergebniß bestelben zuvertäsig vor qu 8.

furt! Sie, die nicht im Stande war, sich bei dem Kurstenften von Dessen Achtung für ihre Beschlüsse zu verschaffen; sie, die bei der größten Hungersnoth es nicht bewirken konnte, daß die Getreidesperre ausgehoben wurde; sie, die, nach dem Grundsatze ihrer, gewiß sehr sehlerhaften Organisation, sich nicht in die innere Verwaltung der, von ihr als selbstständig anerkannten Bundesstaaten mischen darf; sie, nur ein Schatten einer Macht, die Mißgeburt einer bloß dem Namen nach bestehenden Autorität; eben diese Bundesversammlung, die nichts ist, und für sich nichts vermag, wird plotsich in ein Amphyktionengericht verwandelt, mit dem Rechte der hobern Gesetzgebung für alle Wöller Deutschlands, und mit der Besunglis, willkahrlich alke alten und neuen Staatsversassung estalten sollten."

"Die zu Frankfurt verbundeten Befchluffe bes Rongreffee boben in ber That die Preffreiheit auf, bie in ben fonftis tutionellen Staaten Deutschlands anerkannt und faft in allen übrigen gebulbet mar. Gie bernichtete bie Borrechte ber alten Sochschulen, auf welche Deutschland Urfache batte, ftolg au fenn; fie borgte von Spanien jene Inquifitionen, Die burch Die Buth, mit welcher fie im Ramen ber Religion verfuhren, fo beruchtigt geworden find. Ginige Monate fruber maren Untrage ber Urt, wenn man fie wirklich in Rrankfurt batte machen wollen, mit einem Lacheln voll Berachtung und Mitleid angehort worben. Uber es ift nicht mehr bie Bundesverfammlung, welche bie Buhne einnimmt; es find nicht mehr bie Gefandten ber Bundesfürsten, welche, voll Mengftlichkeit, zweifelhafte und behutsame Urtheile magen; fondern es ift eine bespotifche, burch Bauberei berbeiges rufene Priefterschaft, ein Ralchas, ber auf bem Dreifuge bie Drafel und Bannfluche ausspricht, welche ber Rath ber Ronige ibm eingiebt. Defterreich und Preuffen finb es, bie eigentlich fprechen; binter bem, bon ib.

nen gemahlten Bortführer fieht man deutlich ihr Gefchut und ihre Bataillone."

"Bard jemale die Unabhangigfeit fouverainer Furften verlett, fo gefchah es gewiß burch die beruchtigten Befchluffe bon Rarlebad, benen man badurch eine gefetgliche Form geben wollte, baf man fie ben verbundeten Staaten burch bie Bundeeversammlung guftellen lief. Bas follten schwache Staaten thun, ba Widerstand unmoglich war? Sie mußten fich unterwerfen, ober fich boch wenigstens gegen bie Bewalt ben Schein ber Unterwerfung geben. Die meiften bon ihnen entschloffen fich bagu .). In mehreren biefer Staaten, benen jene Demuthigung bochft empfindlich mar, ergriff bie Sofariftofratie, bie fein Baterland bat, ober nur in fremben Uriftofratien ibre Mitburger auffucht, mit großem Gifer bie Gelegenheit, Die Preffe, Die Todtfeindin aller Unterdrudung und aller Difbrauche, ju feffeln. Auf Ruglands Schut vertrauend, leifteten Burttemberg und bas Großbergogehum Sachsen Beimar einigen Widerstand. Burtemberg behaups tete feine Unabhangigkeit, allein Sachfen : Beimar war nicht fo gluctlich."

Auch hier irrt Bignon! Es ift mahr, daß der Konig Wilhelm von Wurtemberg und der Großherzog Karl Auguft von Weimar, welche Beide auf das Innigste von dem Wunsche beseelt waren, die Bollstreckung der berüchtigten strengen Bundestags oder richtiger heiligen Bundes beschlusse nach Möglichkeit in ihren Staaten zu milbern suchten; allein daß sie dabei auf den Schutz Rußlands vertrauten, war sicherlich nicht der Fall. Sie kannten die despotisschen Unsichten des Kaisers von Rußland zu gut, um auch nur im Entserntesten darauf zu rechnen, daß er sie gegen

<sup>\*)</sup> Darin irrt Bignon; nicht blog bie meiften, sonbern alle; obgleich bie vernünftigern, welche ben Geift und bie Bedürfniffe ber Zeit erstannten, mit Wiberwillen fich bazu entschloffen, jumal, ba fie fühlten, wie viele Dantbarfeit fie ben Boltern schulbig waren.

die Musfuhrung feiner eigenen Entwurfe unterftugen murbe. Bas fie in bicfer Binficht magten und thaten, bas thaten fie im Gefühl bes Rechts und aus Gorge fur bas Bohl ihrer Bolfer, ba fie wußten und ale geiftvolle und vernunftige Rurften einfaben, daß jene Befchluffe eben fo febr bem Stands puntte ber Civilifation, als ihren landesberrlichen Rechten Muf eine Unterftubung von Seiten Ruffentgegen waren. lande durften fie babei gar nicht rechnen. Bermandtichafts liche Berhaltniffe fommen bei ben Großen ber Erde in folchen Angelegenheiten nicht in Betracht. Satten übrigens alle beutschen Furften fo gedacht, wie Burttemberg und Gachfen : Beimar, fo murben fie ficherlich ben Bundestag in Die Schranken feiner Befugniffe gurudgewiesen und feinen Be-Schluffen, die offenbar eine Unmaffung und unbefugte Ginmis fcbung in die landesberrliche und gefetgebende Gewalt ber beutschen Staaten enthielten, in ihren Landen feine Gefetees fraft augestanden baben. Allein fie faben eben fo gut, wie herr Bignon, bas Gefchut und bie Bataillone, Die hinter dem Bortführer Ralchas fanden.

"Alle ber Großbergog (von Sachfen : Weimar), fahrt Bignon fort, feinen Unterthanen eine Berfaffung gugeftanben batte, in welcher auch bie Preffreiheit enthalten mar, zeigte er bem Bundestage die neue Organisation seines Lanbes an, und ftellte fie unter bie Gemabrleiftung beffelben. Diefe Gemahrleiftung marb einstimmig, und zwar lange por bem Rongreß ju Rarlebad, von ber Bundeeversammlung ju gefichert, und die Preffreiheit fand wirklich in Beimar fatt. Beitschriften, unter ber Leitung verdienstvoller Manner, fpras chen in diefem Theile Deutschlands nugliche Rathichlage und muthvolle Bahrheiten aus, allein ihre Meufferungen murben nach und nach unterbrudt. Die auswartige Diplomatit erflarte ihnen ben Rrieg, und gegen die Berfaffer und ihre Schriften brach die Reindschaft einer Macht aus, welcher die Macht bee Großherzoge ale Bertzeug gedient hatte!" meit Bianon.

Mit ruftiger Gile fcbleuberte bie Bundesversammlung ju Frankfurt, auf Beranlaffung bes Rarlsbader Rongreffes, ober richtiger auf Beranlaffung bes beiligen Bunbes, beftige Bannbullen gegen bie Universitaten und gegen bie in ber Biener Rongregafte ausbrudlich jugeficherte Preffreiheit, welche mit einem Schlage in gang Deutschland aufgehoben und vernichs Der Bundestag trat bier nicht allein gang aus tet marb. ben Schranken feiner Befugnif binaus, fonbern er banbelte feiner Bestimmung gerabe jumiber. Er mar eingefett, um bie ber Nation jugesicherten Rechte, fo wie bie Berfaffungen, welche bie gurften ihren Staaten geben murben, ju fcbirmen, und er vernichtete fie; er bob fogar bie Grundges fete von Berfaffungen auf, die er felbft garantirt hatte. In rechtlicher Sinficht fonnten alfo jene Beschluffe gar feine gefetiliche Rraft haben, und nirgend bie Berbindlichkeit, ihnen Aber die Gewalt bes beiligen Rolge ju geben, bemirten. Bundes erfette ihnen an Rraft, was ihnen an Rechtmäßigs feit fehlte; und fo erlangten bie Bunbestagsbefchluffe vom 20. September 1819, die eigentlich von Anfang an null und nichtig waren, in allen beutschen Staaten ein gefetgliches Die Deutschen faben alfo, bag nicht bie Gerechtigfeit, fondern die Gewalt ben Scepter fuhren follte, und baß ber beutsche Bunbestag, ben fie als bie beschirmenbe Beborde ihrer Freiheiten und ihrer Berfaffungen betrachtet hatten, in fremden Banden bas Bertzeng zu beren Bernichs tung war.

Man staunte allgemein über die ausserventliche Schnelsligkeit, mit welcher die erlauchte Versammlung in diesen Angelegenheiten versuhr, und über die Kalte und Gleichgultigekeit, die sie dagegen in hinsicht anderer Gegenstände bezeigte, wie zum Beispiel in Betreff einer von Arnoldi in Gotha übergebenen, von mehr als fünftausend Kausleuten, Fasbrikanten und handwerkern aus Sachsen und hessen unterzeichneten Bittschrift um schnelle herstellung des freien handels und des innern Verkehrs; ferner in Rücksicht eines ahns

lichen Antrages vom 4. April besselben Jahres, worin bie auf der Frankfurter Ostermesse versammelten Kausleute sich über die Unzahl der, allen innern Handel zerstörenden Zollspsteme beschwerten; ferner in Vetreff der vorhin angesführten Vorstellung des provisorischen Handlungsvorstandes Schnell in Rurnberg über den gleichen Gegenstand, so wie in der Sache der westphälischen Domanenkaufer u. s. w. u. s. w. u. s. w. u. s. w. u. s. w.

Es war bochft auffallend, bag ber Bundestag, ber bei fo vielen Gegenftanden, die man von ihm verhandelt und von ibm geschlichtet feben wollte, behauptete: er fen noch nicht mit ben Grangen feiner Rompeteng und feiner Befugniffe bekannt, und tonne baber in ben, ibm vorgelegten Gachen nichte entscheiben, urploglich und mit einem Dale fich in ben Stand gefett fab, in fo bedeutenden Ungelegenheiten, wie die Preffreiheit, die Universitaten und bie Berfaffungen maren, Beschluffe zu erlaffen, burch welche nicht blog in die landesberrliche und gesetzgebende Gewalt berminbermachtigen Staaten gebieterisch und fibrend eingegriffen, fonbern fogar bie bereits eingeführten und von ber Bundesversammlung felbit garantirten Berfaffungen in ihren wefentlichen Punkten aufgehoben und fur nichtig erklart murs Es war unverkennbar, bag bie bobe Berfammlung bier nicht aus eigener Bewegung, fonbern, wie Bignon richtig bemerkt, ale Organ und Berkzeug bes beiligen Bunbes handelte, benn, wie hatte fonft fie, die wenige Donate borber in weit minber wichtigen Dingen fich fur fo fraftlos und ihre Buftanbigfeit fur fo unbestimmt und befchrantt bielt, plotlich ju einem folchen Gefubl von Rraft und Starte gelangen tonnen, bermoge beffen fie eine Ges walt ausübte, gegen welche alle Couverainetaterechte ber beutschen minbermachtigen Regierungen wie ein leeres Schattenbild verschwinden mußten? Wie mar fie boch fo ohnmachtig in ben ermabnten Sanbels . und Bollangelegen. beiten, bon beren fcbueller Regulirung bas Wohl eines groBen Theils ber Nation abhieng, zu Gunften ber letztern zwecksmäßige Berfügungen zu treffen, und wie war sie dagegen so kraftvoll, ruftig und rasch, Beschlusse zu erlassen, wodurch die, der ganzen Nation zugesicherten Berfassungen und Freisheiten, deren Schutz sie verheißen und über deren Sicherheit sie wachen sollte, mit Einem Schlage zerstört wurden?

Die Bundestagsbefchluffe vom 20. September 1819 standen mit der Wiener Bundesakte im schreiendsten Widersspruch, denn uach der legern sollten die Bundesstaaten so us verain, unabhängig und unverletzbar seyn. Bas ward aber aus dieser Souverainetat, dieser Unabhängigkeit und Unverletzbarkeit durch die Bollstreckung jener Bundestagsbeschlusse? Wie kann man die Souverainetat und Unabhängigkeit eines Staats starter angreisen, wie ihn tieser herabwurs digen und verletzen, als wenn man ihm in seinem Innern Gesetze vorschreibt, die seiner Versassung geradezu widerstreiten und die Grundgesetze ausheben und vernichten?

Die Dauer der Wirksamkeit des Beschluffes vom 20. September 1819, wodurch die geistige Maulsperre oder der Preszwang eingeführt wurde, war auf fuuf Jahre bestimmt. Es sind jetzt (im Julius 1831) beinahe zwolf Jahre, und noch immer behauptet jene, gegen die Rechte der Bolker und der Menschen erlassene Verordnung ihre gesetzliche Kraft. Wahrscheinlich sind die Jahre des erlauchten Bundestages nach prophetischem Maßstabe zu berechnen, wornach tausend Jahre vor Gott nicht mehr als Ein Tag sind.

Durch ben, die Universitäten betreffenden Beschluß wurs ben nicht bloß die Studirenden, sondern sogar die Prosessoren der strengen Aussicht eines besonders dazu angenrdneten Spashers unterworsen, und es ward unter vielem Andern darin angeordnet: daß die Universitäts und bescutlichen Lehrer, welche Ansichten vortrugen, wodurch die bestehenden Staats Sinrichtungen untergraben werden konnten, von den hochschulen und andern Lehranstalten entsernt werden solltein." Durch biefe Anordnung murben offenbar bie Lehrer ber Theologie, ber Rechtes und Staatswiffenschaften, ber Geschichte, ber Phis losophie u. f. w. in die unbehaglichfte Lage verfett, benn wie leicht ift es moglich, in bem Bortrage einer Diefer Biffenschafs ten, trot aller Behutfamfeit und Borficht, einen Sat auszus fprechen, bem man aus Difverftand ober gar burch vorfate lich ichiefe Deutung bas Unfeben eines ftaatsgefahrlichen Grundfates geben fann. Bie angfilich mußten und muffen baber bie akademischen und andern Lehrer ihre Worte auf bie Goldmage legen, um nicht etwa wegen eines einzigen Ausbrucks in die größte Berlegenheit ju gerathen und ihre Unftellung ju verlieren? Belcher Gefahr find fie befonders bann ausgefest; wenn ihr argwohnischer, engherziger, ftete fpionirender Mufpaffer einen Widerwillen gegen fie begt, ober mobl gar bie Absicht bat, fie ju verdrangen, um einen feiner Depoten ober Gunftlinge an ihre Stelle gu fchieben? Wie herabwurdigend war es endlich fur alle beutsche Professoren, als Aufwiegler unter hobe Polizeiaufficht geftellt zu werben? Collte man nicht bon Mannern, beren Glud mit bem Ctaat beffeht und fallt, obnebin erwarten tonnen, baf fie nichte lehren werden, mos burch ber Staat untergraben werden fann? Aber bie unbeschränfte Berricherwillfuhr wollte burchaus alles geiftige Leben ertobten, und bas gerabe ju einer Beit, mo noch alle Gemus ther auf bas Meußerste bewegt waren, wo man fur geistige und burgerliche Freiheit bie großten Opfer bargebracht hatte, und wo man nach ben feierlichsten Buficherungen biefe Freibeit als Erfat fur jene Opfer und ale Belohnung ber aus Unftrengungen Berordentlichen mit Giderbeit Alles aber bewies jest, bag es bloß auf Begrundung eines unbeschränkten Monarchenthums abgesehen mar; bag man ben Bolfern noch brudenbere Retten anlegen wollte, ale bie maren, welche fie fo eben abgeschuttelt hatten, und bag man wohl an bie Bergrößerung furftlicher Macht und Berrlichkeit, aber feis neemege an die Begludung ber Bolfer bachte. Beffrebungen nicht eigentlich aus bem Willen ber beutschen

Fürsten hervorgiengen, glaubte man mit Gewisheit annehmen zu konnen, ba man den Biedersinn vieler derselben zu wurdigen wußte, und man erkannte in Alexander von Rugland, in dem Stifter des heiligen Bundes, dem Abgeordneten der Borsehung, dem immer und ewig umherreisenden Kongreshalter, den Haupturheber von all' dem Uebel, das man den Bolsen bereitete.

Gerade an jenem Tage , ale jene beillofen Befchluffe in Betreff bes Prefamanges, und bes, in Maing zu errichtenben, politischen Inquisitionstribunale gefaßt murben, bielt ber ofters reichische Prafibialgefandte, Freiherr Buol. Chanenftein") eine Rede, worin er feine Rollegen jur Prufung bes eigentlis den, im breigehnten Artitel ber Bundesafte enthaltenen Ginnes aufforderte. Es war bochft auffallend, bag ber Bunbes, tag, nachbem er bereits brei Sabre Sigungen und febr viele Sunbetag eferien gehalten hatte, erft am 20. September barauf berfiel, biefen bochftwichtigen Gegenstand zu erortern und ins Reine zu bringen! Mehrere Rurften und alle Bolfer Deutsche lande hatten ben Ginn jenes Artifele fehr flar und richtig begriffen und eingeseben, bag wenn barin von ftellvertres tenben Berfaffungen bie Rebe mar, feine feubale Untiquitas ten aus ber Rumpelfammer bes Mittelalters, fonbern naturlich folche Berfaffungen gemeint fenn mußten, die bem Geifte ber Beit, ber Civilisation und ben Bedurfniffen ber Bolfer, bie ihren Regenten fo große Opfer gebracht hatten, und ber Billigfeit angemeffen maren; und bem gemaß maren in Cachfen-Weimar, in Baiern, Baben, Burtemberg, u. f. w. Berfaffungen eingeführt, die biefen Bedingungen zum Theil mehr,

<sup>&</sup>quot;) Er war ein Bruder Seiner hochfürstlichen Gnaben, des herrn Fürst bischofs und Keperriechers von Chur und St. Gallen. So wie Dies ser in der Schweiz auf das Rräftigste für Pfassen, Jesuitens und Monchthum, und für das Reich der Finsterniß überhaupt zu wirten suche, so war der herr Bundestagsgesandte in Deutschland einer der wärmsten Anhänger des rufsischen Knutensystems und ein eifrischer Berschatter der unbeschränten monarchischen Willaub und des Aristoriatismus. Par no dile fratrum!!!

jum Theil meniger entsprachen. Die Berfechter bes Ultramo. narchismus und bes Ariffofratismus wollten jedoch bem Burger- und Bauernftande nichts gemahren, und um fich von jeber Berbindlichkeit, Die ber breigehnte Urtifel ber Bundesafte auferlegte, loszumachen, nahmen fie ihre Buflucht zu ber franabfifchen Ueberfetjung, in welcher ber Musbrud ,landftans bifche Berfaffungen" unrichtig burch assemblees d'état, landstandische Berfassungen verdollmetscht mar. Der Rongreff batte fich aber bes Muebrude land franbifche Berfaffuns gen bebient, fo mar es in ber That bochft feltfam, baf man aus ber unrichtigen, frangbfifden Ueberfetung, Die ja in Deutschland gar nicht zur Richtschnur bienen fonnte, burch fonbiftifche Bortflauberei eine Deutung berauszudrechseln fuchte, aufolge welcher in ber Bundesurfunde bloß feubale Berfamms lungen gemeint fenn follten, an benen nur Ebelleute, Pralaten und bochftens einige Abgeordnete, in ber Gigenschaft als Mullen : und Jabruder begunftigter Stadte Untheil nehmen Bo von Landftanbifchen Berfaffungen und Berfammlungen bie Rebe ift, ba tonnen biefelben, nach Recht und Billigkeit nicht auf einzelne Raften und Familien, nicht auf einige hundert Ropfe beschrankt werden; ba muffen alle Stande, bas beift alle Bolfeflaffen eines Landes, mitbin auch ber Burgers und Bauernstand verhaltnismäßig Theil an ben Berfammlungen und ben Rechten nehmen, welche bie Berfaffung gufichert; benn ift es nicht himmelfcreiend, wenn aerade bie beiben wichtigften. Stanbe, welche bie großten Las ften zu tragen haben, ber Bahl nach allen übrigen Staates einwohnern bundertmal überlegen find, und falls es jum Treffen fommt, die Lettern mit Gut und Blut beschüten muffen; ift es, fage ich, nicht himmelfchreiend und unverftanbig, wenn man in einem Staat, wo man bon franbifchen Berfaffungen und Berfammlungen fprechen will, gerade biefen beiden wichtigsten Standen bas Recht freitig machen will, ben lanbståndischen Bersammlungen beiguwohnen und fich burch Abgeordnete, Die fie aus ihrer Mitte gemablt baben, Band II. 20

vertreten zu lassen? Ift es nicht hochst ungerecht und unvernünftig, die Bortheile, welche die Staatsverfassung gewährt, bloß einigen bevorzugten Familien, Kasten und Körperschaften, und gerade solchen, die oft sogar von allen oder doch von den wichtigsten Staatslasten befreit sind, zuzuwenden, und dagegen die hundertmal größere Unzahl der Staatsburger, welche alle jene Lasten tragen mussen, von den Rechten und Bortheilen, welche der Staat gewährt, auszuschließen?

Kaft in allen Landern, wo in alten Beiten land ftanbis iche Verfaffungen maren und landständische Versammlungen gehalten wurden, in Ungarn, in Bohmen, in Polen, in Frantreich, in Spanien, in Portugal und auch in Deutschland nahm urfprunglich bas gange Bolf an ben Berathungen über bie bffentlichen Angelegenheiten, ja felbft an ben Ronigemablen Theil; in Polen mard fogar ein Bauer, Diaft, jum Ronige von Polen gewählt, und feine Rachkommenschaft regierte beinahe funfhundert Jahre lang über Polen , und noch langer in Schlefien \*). Erft nach und nach murben in ben meiften Landern ber Burger : und ber Bauernftand von ben bevorrechteten Raften, bem Abel und ber Geiftlichfeit, verbrangt und ausgeschloffen, und nun maßten sich biefe ausschließlich bie landståndischen Gerechtsame an; sie gaben sich bas Unfeben, baß fie bas gange Bolf vertreten wollten, und fie vertraten nur fich und ihre Kamilien und Stanbesgenoffen; bas Bolf gertraten fie.

<sup>\*)</sup> Waren die Belgier jest so klug, wie bamals die Polen waren, so müßten sie nicht mit ihrer Konigskrone haustren gehen! Aber wozu gebrauchen sie denn einen Konig? Kann etwa gar tein Bolk often Konig bestehen? Hat man in der Schweiz, hat man in Amerika Konige? Ich meine, die Wolker waren eher da, als die Konige,

le premier roi fut un brigand heureux;

folglich muß boch eine Zeit gewesen sehn, wo es noch feine Könige gab; warum sucht man benn so angstlich nach ihnen umber, als ob ein Bole gar nicht ohne König besteben könnte?

Dabin wollte man es in Deutschland wieder bringen, und beshalb behauptete man, daß in der Wiener Bundes akte nur solche landständische Berkassungen gemeint wären, wodurch die bevorzugten Kasten, Abel und Geistlichkeit, verstretende Rechte erlangten. Zum Scheine wollte man indessennoch hier und da ein paar Abgeordnete von begunstigten Städten zulassen, die aber sowohl dem Thron, als dem Abel und der Geistlichkeit ergeben seyn, und das Abertchen Ja immer auf der Zunge haben sollten.

Bor ber Stiftung bes fogenannten beiligen Bundes aus Berte Preuffen gang andere, ben Bolfern weit gunftigere Uns fichten. Dach bem erften Entwurf zu einer Bundesberfaffung, ber bereite im September 1814 erfchien, und ber gur Grunds lage ber Berathungen zwifden Metternich und Sarden. berg biente, follten alle Stande Theil an ber Gefetgebung und an der Bewilligung ber Landesabgaben nehmen, und nicht bloß ein Recht gur Bertretung bei bem Lan. besherrn, fondern auch bei bem Bunde ober ber Bundesperfammlung baben. Much in einem andern, von Preuffen im Dai 1815 übergebenen Entwurf marb be. ftimmt verlangt, "baß bie ftellvertretenden Berfaffungen auf folche Beife organifirt werben follten, daß alle Boltstlaffen an ber Vertretung thatigen Theil nehmen foll. ten." Es ift gewiß, daß ber Konig von Preuffen bis ju ienem Zeitpunkt fich noch burchaus von keinen ultramonarchis fchen und antiliberalen Unfichten batte einnehmen laffen, fonbern bag er es fehr redlich und gut mit ber deutschen Das tion meinte, und fie batte in feinen rechtlichen und biebern Charafter ibr ganges Bertrauen gefett. Aber da wehte ber falte, eifige Sturm von ber Nema, bas beillofe Ding, Die beilige Bundesafte uber bas baltifche Meer, und alle bie ichonen Bluthen maren verdorrt, alle Soffnungen verschwuns ben! Jenen ploglichen Bechfel ber Gefinnungen bes Ronigs, fein Diftrauen gegen bie Bolter, Die ihm fo große Beweise

von Anhänglichkeit, Liebe und Achtung gegeben hatten, so wie die verweigerte Ersüllung ber so feierlich ertheilten Berscheissungen, Alles dieß schrieb man — und gewiß nicht mit Unrecht — ben Einwirkungen bes Kaisers Alexander zu, und dieß erzeugte natürlich in den Herzen aller Deutschen, welche die Berhältnisse beartheilen konnten, einen bittern Unswillen gegen Rußland.

Der Raifer Alexander batte bem, von ihm gestiftes ten Bunde zwar felbft bas Prabitat ber Beiligfeit beigelegt und burch bie muftische, falbungevolle Sprache, bie in ber Stiftungeurfunde berrichte, ben außern Schein einer bochrelis gibfen Gefinnung gur Schau getragen; allein man erfannte nur ju gut bas Befen und ben 3med bes beiligen Bundes an feinen Fruchten, und die Luge ift immer um fo widerlicher, je ehrmurbiger bie Gegenftanbe find, mit benen fie fich ju verhullen fucht. Alexanbere ganges Betragen und uberhaupt alle Beftrebungen bes beiligen Bunbes zeigten, bag es nicht auf ben Schutz ber Religion, bes Friedens und ber Gerechtigkeit, fondern bloß auf Befestigung einer unbeschrants ten, monarchischen Willfubr, auf hemmung aller geiftigen und fittlichen Ausbildung und Beredlung ber Menschheit, auf Unterbrudung ber beiligften und unantafibarften Rechte ber Wolfer abgesehen war. Schon ber, in jener erbarmlichen Bundesatte geaufferte Borfat, Die Religion befchuten gu wollen, mar ein Beweis, daß ber Raifer Alexander gar feine richtige Poce von Religion batte. Die mabre Religion wohnt in ben Bergen; fie ift ber leuchrenbe, freundliche Stern, ber une burch bas finftre Thal ber nachte in unfer Beimathland fuhrt, und feines meineidigen mostowitischen Selbftherrschers jum Schirmvogt bedarf. Gine Religion, Die, um fich aufrecht zu erhalten, mit weltlichem Urm beschütt werben muß, ift bes Schutzes nicht werth, ift feine mahre Religion; man laffe fie fallen, wenn fie nicht langer fich halten fann. Jeber Denfende und Unbefangene, ber mit Ernft und Unbefangenheit bie beilige Bundesatte prufte, fand

barin ein elendes Machwerk bes heuchlerischsten Truges, ber sich blos schoner Worte bediente, um schlechte Sachen und Absichten zu verschleiern.

Bene miderlichfrommelnbe Sprache ber beiligen Bundes. atte mar gang barauf berechnet, bie Gemuther, melde bas male noch, befondere in Deutschland, von den großen Ereigniffen einer boch und tief bewegten Beit ergriffen maren, auf immer fur einen unbedingten Geborfam gegen ihre weltlichen unumschränkten Berricher, Die fich fur Abgeordnete Gottes ausgaben, und fur ben blinden Glauben an bie Worte ihrer geifflichen Leiter ju geminnen. Alexanber, ber Leichtfertige und Gitle, bullte fich in einen Beiligenschein und brudte bem Bunbniffe felbft bas nachgemachte Siegel ber Beiligkeit auf, unt fich und feinen Berbundeten einer, an Unbetung grangenden Ehrfurcht und bes hingebenoffen, grangenloseften Bertrauene ju ficbern. Durch einen giftigen, narkotischen Dunft wollte man die Beifter betauben, um fie besto leichter und fester an ben Triumphwagen ber monarchis fchen Willfuhr zu feffeln. Die Deutschen, welche einen! eis genthumlichen Sang gur Grubelei und gum Mufticiemus baben , und fich jum Theil in einer überfpannt religibfen und politischen Stimmung befanden, liegen am Leichteften burch eitle Worte fich taufchen; auch unter andern Nationen war bieg mehr ober weniger ber Kall; bieg wußte man, und fuchte jene Stimmung ber Bolter zu nugen; allein nur zu bald erblickten fie ben Bafiliefen bes Despotismus unter ben Blumen und vernahmen fein Bifden.

Durch die Beschluffe ber Frankfurter Bundesversammlung vom 20. September 1819 hatte ber heilige Bund seine Absichten und Zwecke hinlanglich beurkundet, aber dadurch keinesweges zu seinem Wortheil auf die Gemuther ber, nach liberalen, der Zeit und ihren Bedurfniffen entsprechenden Berfassungen, nach Freiheit der Rede und Freiheit der Presse sich sehnenden Wolker gewirkt. In Mainz versammelte sich im November 1819 die, von dem Bundestage, gleichfalls

auf Begehren ber beiligen Alliang angeordnete außerft toftbare und hochberuhmte Centralfommiffion megen bemagogis fcber Umtriebe, Die ben bitterften Unwillen in gang Deutschland erregte, ber fich fo unverhohlen aussprach, bag bie Ginwohner von Maing und die Fremden, welche borthin famen, in ben Gafthofen fogar fich weigerten, mit ben Berren Rommiffarien, Die übrigens großtentheils fehr achtbare Manner waren, benen man nichts weiter vorwerfen fonnte, ale baf fie jenes Gefchaft übernommen hatten, an Ginem Tifche ju effen und zu trinken. Die Geschichte biefer merkwurdigen Inquisitionsanstalt und bie Ergebniffe ihrer Untersuchungen laffen fich in fehr wenig Worten gufammen faffen : parturiunt montes et nascitur ridiculus mus. Sindessen waren boch viele Menschen, bie man fur perbachtig hielt, Jahre lang in Rertern umber gefchleppt; Undere hatten fich ins Musland gefluchtet, und Manche ber Berhafteten mußten ihre unbedachtsamen Meufferungen, auf die man in feinem, nur einigermaßen liberal fenn wollenden, abfolut monarchifchen Staat fruberhin im Minbeften geachtet haben murbe, mit vieljahriger Reftungeftrafe buffen. politischen Untersuchungen griffen zerfibrend in bas baueliche und burgerliche Glud der Familien, und verbannten Seiterfeit und Freude, Offenheit und Bertrauen aus allen gefellschaftlichen Rreifen. Bermorfene Abentheurer, Die in einer Stunde gehnwal Geftalt und Farbe gu mechfeln im Stande waren, wie Proteus und bas Chamaleon; charafterlofe Menfchen, Die aus muthenden Jafobinern und Demagogen fich, wenn irgend ein Soffnungestrahl eines zu erlangenden fleinen Gewinns ihnen schimmerte, ploglich in Die eifrigften Abfolutiften verwandelten, erfpahten leicht bie Gefinnungen arglofer, offenbergiger und wirklich freigefinnter Leute; erbichteten geheime Berbindungen, Die niemals fatt gefunden bats ten, und gaben nachher Diejenigen, von benen fie mit Boblthaten und mit Beweisen von Freundschaft überhauft maren, bei ben gerichtlichen Unterfuchungen als Mitglieber jener, von

ihnen ausgebedten , revolutionaren Berbindungen und als Berichworer gegen alle Ronigethrone an. Ja, biefe Elenben, beren Ramen man nicht zu nennen braucht, ba fie ja gum Theil bekannt genug find, waren fogar ichamlos genug, in ibren Denkwurdiakeiten und Gelbftbiographien ihre Berrathe. reien und verachtlichen Umtriebe bffentlich ju enthullen. Da aber ihre Werke, fo wie ihr ganges Thun und Treiben, febr funftreiche Gewebe von Bahrheit und Dichtung, und bloge Erzengniffe einer thorigten Gitelfeit find, Die fich mit einer anmaflichen Wichtigkeit bruftet, und man bie Grund. faben jener Gewebe nie beutlich erkennen fann; fo mirb es ihnen nicht fcmer , bei bem großen, nicht prufenden Dublifum Glauben und Gingang ju finden, benn, wenn bas Lettere nur fieht, daß einige Thatfachen, Die fie berichten, gegrundet find, fo balt es gleich alle ihre Dabrchen fur mabr!

Aehnliche Jammerfpiele, wie jene Untersuchungen und Berfolgungen in Deutschland, gab Alexander in Polen, und Difolaus und Ronftantin fuhrten 1826 und in ben folgenden Sabren in Rufland und in Polen fogar große blutige Staatsaftionen bie ihnen jest febr berbe auf. Krudte getragen baben und ihnen in Bufunft noch mehrere tragen werben, wenn fie nicht gur Bernunft und Menfchliche feit jurudfehren und ihre fdmere Schuld auf eine glangenbe, bie unbeschrantte Billfuhr fur immer vernichtende Beife gu verfohnen fuchen. Die Deutschen muffen übrigens bekennen. daß, wenn man in Deutschland sich auch bei ben, -auf blo. Ben Berbacht unternommenen Berhaftungen und Ginterferuns gen angeblicher Demagogen vieler Ungerechtigkeiten fculbig machte, boch nie folche Grauel und Gewaltthaten fatt fanben, wie von den ruffischen Tyrannen in Polen verübt murben.

Statt die uble Stimmung, über die man in jener fritischen Zeit so heftig tobte, durch Milde zu befanftigen, that man an manchen Orten alles Mögliche, um sie auf ben

bochften Gipfel zu fleigern. In Preuffen marb ein neues Boll - und Berbrauchespftem eingeführt, wodurch bie Laften ber Einwohner niehr erfcmert, ale erleichtert, und Sandel und Gewerbe ber benachbarten und einiger, von preußischem Bebiet eingeschloffener Staaten fast ganglich vernichtet murben. Eben fo brudend maren andere Auflagen und Abgaben, und obgleich man bier feinesweges bem ebelmuthigen, mohlwollenden Monarchen bie Schuld geben fonnte, fo fprach man fich, wenn gleich nicht immer in Schriften, boch in mundlicher Rebe befto beftiger gegen bie Minifter aus, und wunschte um fo febnlicher allgemeine, volkevertretende Berfaffungen und Berfammlungen, um auf biefem Bege Abhulfe fur die fo tief gefühlten Befchwerden gu finden. Much in anderer Rudficht maren folche allgemeine Berfammlungen bochft vortheilhaft gewesen, ba die Ginwohner ber burch Religion, Sprache, Sitten, Gebrauche und oft einans ber miderfprechende Intereffen bochft verschiedenen Provingen bann nach und nach einander mehr genabert worden maren, und ber aus fo beterogenen Theilen bestehenbe Staat baburch mehr Ginheit und Reftigkeit erlangt batte. Allein bieß follte Dielleicht hatte man bie alte Berricherregel bor Augen : divide et imperabis (trenne, bann wirft bu berrs fchen!) Diefer machiavellistische Grundsat ift freilich febr gut gegen auswartige Feinde, nur nicht gegen bie Burger bee Staate felbit, benn eine Regierung fann burch nichts mehr an Rraft gewinnen, als burch Gintracht und feftes Bufammenhalten ihrer Unterthanen. Go lange bie Preufen bloge feudale und ariftofratifche, provinzielle Standeverfamms lungen haben; fo lange fie feine, ben Bedurfniffen ber Beit angemeffene, allgemeine, ftellvertretenbe nationalverfamm. lung befommen; fo lange werden fie auch immer nur einen fcmachen Staat bilden tonnen, ber, ungeachtet feiner gros Ben Rriegsheere, bei bem Mangel aller innern Feftigfeit und Ronfifteng, burch außere Angriffe und Berfallen im Innern leicht zerftudelt werden fann. Die ungludliche, geographische

Lage Preuffens, welches fich von Tilfit und Memel bis gu ben frangbiifchen Grangen bingieht, woburch ein febr großes Rriegsbeer fomobl gur Dedung gegen bie Nachbarftaaten, als gur Befetung ber Reftungen im Innern felbft nothig wirb, tragt viel zum Druck bei, ba hieburch bie Roften und Laften bes Militare weit großer werben, ale wenn ber Staat eine mehr abgerundete Lage batte. Aufferdem erfordert bas preuffifche Mauthinstem einen aufferordentlichen Aufwand, ber faft ben gangen Ertrag beffelben binmeg nimmt und überdieß ben Sandel und Bohlftand ber Ginwohner gerfibrt; benn welch' eine ungeheure Menge von Granzjagern, von Boll : und Mauthbeamten wird nicht erfordert, um die langen, in vie-Ien Rrummungen fich binwindenden Grangen gu bewachen ? Bereits im Jahr 1820 ward nach bffentlichen Nachrichten ihre Ungahl auf mehr, als 90,000 berechnet, und alle biefe Mauth = und Bollbeamten und Mauth = und Bollbiener leben. und leben gum Theil fehr loder auf die Roften nicht als lein ber Raufleute, fondern überhaupt auf Roften aller Staats Mochten unfere Kinangmanner boch endlich eineinwohner. mal einseben, bag bie großen Boll : und Mauthabgaben uns endlich mehr Schaben, ale Ruten bringen. Gie vernichten bie Sittlichkeit, indem fie ju Schmuggeleien, Angebereien, Betrügereien und Richtswurdigkeiten jeglicher Urt Unlag geben. Gie gerftoren ben Sandel, weil bie Raufleute feine Abnehmer mehr fur ihre Baaren finden tonnen, Die man von bem Schmuggler zu weit wohlfeilerm Preise fauft ober fich auch felbst auf geradem ober frummem Bege verschafft. Sie vernichten endlich ben Wohlftand ber ubrigen Ginmobner, erftens baburch, bag biefe entweder vielen Beburfniffen gang entfagen, ober mehr barauf verwenden muffen, ale ihre Ginnahme und ihr Bermogen erlaubt; zweitens auch baburch. daß fie allen Bertehr bemmen, und vielen Bolfeflaffen , gum Beispiel Fuhr : und Schiffleuten , Gaftwirthen , Schmieben, Stell : und Rademachern u. f. m. ben größten Theil ihres Erwerbs rauben. Mufferdem toftet die Bewachung ber Mauth-

linien bei großen Bollabgaben fo viel, bag ber' Gewinn faft mit ben Roften aufgeht. Bei niedrigen, ber Billigfeit gemas Ben Bollen wird Diemand ans Schmuggeln benten, jeder wird lieber ben geringen Boll bezahlen, als bag er große Umwege machen follte, um fich mit Gefahr und Roften eine fleine Ausgabe ju erfparen. Mit Unfpach, Baireuth und Oftfriesland hat die Politik bem Ronige von Preuffen brei der schonften Ebelfteine aus feiner Rrone geraubt. Unfpach und Baireuth maren mit ber innigsten Unbanglichfeit und Liebe ber foniglichen Dynaftie ergeben und munichten 1813 laut, wieder mit Preuffen vereinigt ju werben. Mit Oftfriesland verlor Preuffen alle unmittelbaren Berbindungen mit ber Mordfee, Die ibm nicht allein im Frieden fur ben Sandel, fondern auch im Rriege bom größten Ruten fenn konnen. Was gewann Preuffen baburch an ben Rheinprobingen? Unterthanen, die nichts mehr munfchten, als mit Frankreich vereinigt ju bleiben, weil Frankreich ihnen einen großern und beffern Darkt jum Abfat ihrer Matur und Runfterzeugniffe barbot; meil fie ferner an die frangbfifchen Inftitutionen gewohnt maren, und endlich, weil fie einen Widerwillen gegen die preufische Berrs Schaft hatten. Das Lettere war bei Sachfen gleichfalls ber Rall, und ift es auch bei bem Großherzogthum Dofen, beffen Bewohner eben fo fehr, wie ihre andern polnischen Landeleute Die Wiederherftellung und Gelbfiftandigfeit ihres Baterlandes munichen.

Wenn übrigens manche Fürsten sehr despelisch handelten, so muß man dieß weniger ihrem Willen, als ihren Rathgebern zuschreiben. Sie wollten gewiß sehr oft das Beste der Wolfer und glaubten es wirklich gerade dann am neisten zu fördern, wenn sie dieselben in einen gränzenlosen Abgrund von Elend stürzten, dessen Dasenn aber durch die Blumenshülle, womit ihre schlechten Rathgeber den Schlund bedeckten, ihren Blicken entzogen war. Unter den ersten und ausgezeichnetsten Staatsmännern Deutschlands befanden sich leis der, mehr denn zu viele, die von denselben absolut monars

chischen Grundsagen ausgiengen, von benen ber Raifer Alerander befeelt mar, und beren zeitwidrigen Bestrebungen man hauptsächlich die Gefahren verdankt, von denen jest ganz Europa bedrohet wird.

Schon fruher ift bes Umlaufschreibens ermahnt worben, welches die Grofmachte ober vielmehr beren Minifter auf bem Rongreffe von Laibad) unterm 12. Mai 1821 erließen. Befondere bitter beflagte man fich in bicfem Schreiben und in ben Erlauterungebepefchen von bemfelben Tage uber bas Streben ber Bolter nach ftellvertretenden Berfaffungen, bie man boch felbft fo beilig verfprochen hatte, und wollte barin burchaus "bie Wirfungen einer ungeheuren, weit verbreiteten Berfchworung mahrnehmen, Die bereite feit langer Beit gegen bie beftebenben Gewalten und gegen alle Rechte (bas beift, gegen alle Unmagung) angezettelt worben, welche (Rechte) burch bie gefellschaftliche Drbnung geheiliget maren, unter beren Schut bie Bolfer Europa's fo viele Sahrhunderte lang Glud und Rube genoffen batten."

Wahrlich, wenn man Dinge ber Art liest, so muß man glauben, daß Diejenigen, die sie biktirten, um milde zu sprechen, keinen Funken von Besonnenheit und nicht die mindeste Kenntniß der Geschichte und des Justandes der Wolkerhatten. Wo war denn das, viele Jahrhunderte lang dauernde Gluck der Nationen Europa's? War es etwa ein Gluck für sie, daß sie viele Jahrhunderte hindurch von einer zahllosen Menge weltlicher Bedrücker, Tyrannen und Blutsauger auf das Jämmerlichste zerrissen, gemartert, gemordet, und daß alle Fluren unsers und der übrigen Welttheile, mit ihrem Blute benetzt, mit ihren Leichen bedeckt wurden? War es ein Gluck für sie, daß Kaiser, Könige, Fürsten und Edelleute, daß Pabste, Bischose, Pfassen und Monche sie Jahr, hunderte lang in den drückendsten Ketten des schrankenlosessen

bielten und zum Theil noch balten ? Bar es ein Rubm fur bie Bolfer, von biefen großen und fleinen, weltlichen und geifilichen Inrannen bis zur aufferften Stufe ber Robbeit und ber Entsittlichung erniedrigt und fast noch unter die Laftund Schlachtthiere berabgemurbigt zu merben? Bei Gott. wenn man das Glud und Rubm beift, fo baben fich bie meiften Gewalthaber Europa's feit etwa zwei Sahrtaus fenden unfterbliche Berbienfte um die Rationen erworben, und Mahmud II., Nifolaus I., Don Michel, Ron. ftantin, ber Cefaremitich, und Rerbinand VII. maren und find auf gutem Bege, biefe Berbienfte burch noch alanzenbere ber gleichen Urt zu überftrablen. Aber bie Mationen find anderer Meinung geworben! Sie find nicht mehr gefonnen, fich von weltlichen Tyrannen martern, ichinden und morben, und von geiftlichen Blutigeln ausfaugen, ichceren und betrugen zu laffen. Alle Mationen betrachten fich jest ale Bruber; ale Rinder Giner und berfelben Ramilie; wenn fie ihre Reinde feben wollen, bann bliden fie blog nach ben unumichrantten monardifden Thronen bin, bort erkennen fie biefelben, und fie werben fich zuverläßig an ibnen gu rachen miffen.

Das war aber boch ein herrliches Glud, ein glanzen, ber Ruhm, eine wahrhaft gottliche, gesellschaftliche Ruhe und Ordnung, deren die Nationen Europa's so viele Jahrhunderte lang sich erfreuet hatten, und welche die hocherleuchteten Diplomaten des heiligen Bundes ihnen, nach dem weisen Stadilitätssystem, für alle folgende Jahrtausende zu erhalten und zu sichern strebten! Es war eine gesellschaftliche Ordnung, in welcher sich auf einer Seite Lowen, Tieger, Wolfe und Hydnen, auf der andern Schafe und Lammer befanden, und wo Konige, Fürsten, Ebelleute und Pfassen sehr natürlich die Rollen der erstern, Bürger und Bauern ganz gedul, dig die Rollen der letztern spielten.

Doch laßt uns einige Thatsachen anführen, um zu zeis gen, zu welchen Fehltritten die Diplomaten des heiligen Bundes und selbst einige der erhabenen Mitglieder desselben, sich verleiten ließen, indem sie das Legitimitats : und Stabis litätsspstem und das unbeschränkte monarchische Prinzip überall geltend machen wollten.

Ein toniglicher Greis, ber mit bem einen Rug auf bem Throne, mit bem anbern im Sarge fand, und ben ber Gib gereuete, womit er freiwillig bie, feinem Bolfe jugeffanbene Berfaffungeurfunde beschworen batte, erschien zu Unfange Des Sabres 1821 ale Berflager feiner Unterthanen auf bem Rongreffe ju Laibach und begehrte, bag man ibn bon feinem Gibe entbinden, Die Berfaffung feines Ronigreiche fur nichtig erklaren, und ihm mit gewaffneter Sand beifteben mochte, um fein ungludliches Bolt wieder in bie Reffeln des weltlis den und geiftlichen Zwingherrnjoche einzuschmieben , bamit es in bem glorreichen Buftanbe ber Entmenschung, ber Stlaverei und bee Lagaronismus verbleiben mochte. Da fpraden, - guter Gott, Die nachwelt wird einft, wenn fie in ber Geschichte es liest, fich entseten und schaubern! - ba fprachen bie Primaten ") und Diplomaten bes beiligen Bunbes: Bater, bein Bille geschehe! Die Konstitution und ber, von bem Ronige geschworene Gid murben hierauf fur nichtig erklart und große, ofterreichische Rriegsbeere nach Stalien gefandt, um bie arme, bon ihrem treulofen, unmurbigen Monarchen betrogene Nation aufe Neue in Retten und Banben zu schlagen. Dicht allein bie Bolfer, fonbern felbft Ronige und Furften, bie gwar zu ben Minbermachtigen, allein nicht zu ben Minbermeifen und Minberguten gehorten, betrachteten mit Born und Abichen ein Berfahren,

<sup>\*)</sup> Der Konig von Preuffen befand fich nicht auf bem Rongreß zu Laibach, aber feine Gefandten, ber Furft von harbenberg und ber Erzultra, Graf von Bernstorf, die vielleicht ein etwas elas stifcheres Gewissen hatten, als ihr erhabener Gebieter.

bas nothwendig bas Bertrauen zwischen Regenten und Regierten auf bas Rurchterlichfte erschuttern mußte, benn Bort. bruchiafeit und Meineid maren baburch von oben berab fur recht erklart. Man batte ben Bolfern ein fchrede liches Beispiel zur Nachahmung aufgestellt. "Benn , fagten fie, wenn die Ronige befugt find, willfubrlich ibre Gibe gu brechen, mas verpflichtet une bann, die unfrigen zu balten? Und ba fie jenes Recht fich anmagen, mer burgt uns bafur, baf fie ihre Berbeiffungen, felbit, wenn fie noch fo beilig befdyworen find, jemale erfullen werden? Saben fie nicht in ben Tagen ber Gefahr, wo alle ihre Throne unter ihnen mantten, fo Bieles versprochen, und gar n ich te gehalten? Saben fie nicht fogar mindermachtige Furften gezwungen, bas, mas biefe ihren Unterthanen bereits augestanden batten, wieder gurud zu nehmen? Ber fann ibren Borten, mer ibren Giben trauen? Un Neapels Schickfal fieht man, bag nicht, wie fie vorgeben, bas Beil ber Menfcheit, fondern unbefchrantter Despotismus, ber nur unter bem finftern Schatten bes Aberglaubens, . bes Pfaffenthums, ber Eutmenschung, ber Robbeit gebeiben tann, bas einzige Biel ihres Strebens ift. Sie glauben, weil wir fo viel f ur fie gelitten und erdulbet baben; fo follen wir auch Alles von ibnen bulben und leiden; aber fie irren! Go fprachen bie Bolfer!

Der Raifer Alexander und Rikolaus find alfo nicht die einzigen meineidigen Konige der neuesten Zeit; aber Alexander war schon lange vor dem Kongreß zu Laibach eidbruchig gegen die Polen gewesen; besto leichter ward es ihm, dem Meineide des Konigs Ferdinand von Neapel die Weihe der Gerechtigkeit zu geben!

Der Letztere hatte übrigens, was sein Betragen in einem noch dunklern Lichte zeigt, nicht allein die Berfassungsurkunde beschworen, sondern er suchte sich auch heuchlerisch, während er in geheimen Berhandlungen, mit dem Kongreß zu Laibach stand und die Aushebung der Bersassung sorderte, den Schein der höchsten Zufriedenheit mit derfelben zu geben. Als er im Winter 1820 mit seiner Buhlerin, der sogenannsten Herzogin von Floridia, welcher er späterhin ungeheure Schätze vermachte, nach Laibach reiste, versicherte er das Parlament zu Neapel: er wurde fleißig beten, daß Gott die Herzzen der Monarchen leiten, und sie der Konstitution ihre Zustimmung geben möchten; und als er nachher seinen Zweck, die Anssedung und Nichtigkeitserklarung der Verfassung und die militärische Huse von Desterreich ausgewirkt hatte, da schrieb er Briefe an seinen Sohn, worin er nichts mehr bes dauerte, als daß seine Bemühungen mißlungen wären, die Monarchen zur Anerkennung der Konstitution zu bewegen. Der Elende! So mißbrauchte er noch am Grabe stehend, die Religion zum Deckmantel, um seinen nichtswürdigen Verrath und seine schändlichen Betrügereien zu verhüllen.

Wie man in hinsicht der unglücklichen Griechen handelte, ist bekannt und schon früher erwähnt worden, daß der Absgeordnete Gottes, der Beschützer der Religion, des Friedens und der Gerechtigkeit, der Stifter des scheinheiligen Bundes, Raiser Alexander selbst es war, der sie zuerst zum Aufstande gegen die Türken, mit dem Bersprechen, ihnen Beistand zu leisten, aufreizen ließ und der sie nachher als straswürdige Emphrer verdammte und sie auf die unmenschlichste Weise ihren tyrannischen henkern Preis gab.

Eben so unwurdig betrug er sich gegen Spanien! In eis nem am 8. (20.) Julius 1812 zu Melikicuki zwischen Alexander und der spanischen Gesandtschaft abgeschlossenen Schutzund Trutbundnisse erkannte der erstere feierlich die Konstitution an, welche die Cortes eingeführt und bestätigt hatten. Raum war Ferd in and VII. aus der franzdlischen Gefangensschaft zu Walencan entlassen, und in Spanien angelangt, als er bereits am 4. Mai 1814 durch eine Proklamation die Cortes auslöste, die von ihnen gegebene, den Bedursnissen der Nation sehr angemessene Berfassung aushob, um als unums

fcbrankter Ronig berrichen ju tonnen, und Alle, die fich biefen Berfügungen widerfeten murben, jum Tobe verdammte. Ber batte nicht erwartet, bag gerbinand voll Freude, feine fchimpfliche Gefangenschaft gegen ein fcbonce Ronigreich gu vertaufchen, und voll Liebe und Dankbarkeit gegen ein Bolk, bas fo tapfer und mit fo großer Gelbstaufopferung gu feinem Beften geftritten hatte, ohne Unftand eine Berfaffung geneh. migen murbe, burch welche bas tonigliche Unsehen und bas Bobl ber Nation in gleichem Grade verburgt ward? Aber bas Berg eines folchen Berworfenen weiß von feinen edleren Gefühlen! Geine tyrannifche, unvernunftige Regierung hatte endlich die Folge, bag am Neujahrstage 1820, in bem Lager ber Truppen bei Cabir, ein Aufftand ausbrach, an beffen Spige fich Riego und Quiroga befanden. Quiroga ers ließ eine febr ernfte Abreffe an ben Ronig, worin es bieß: "Bei ber Stufe von Aufflarung, auf welcher Europa fich gegenwartig befindet, ift es furder unmöglich, die Bolfer ale ein unumschranktes Eigenthum ber Rouige zu behandeln. Bolfer geboren nicht ben Ronigen, Die Ronige geboren ben Bolfern an. Diefer Grundfat ift, gleich andern unbeftreitbas ren Bahrheiten jum Ariom geworben. Wenn bie Regieruns gen entgegengesette Unfichten beucheln, bann ift es nicht bie Sprache ber Unmiffenheit und bes Brrthums, fonbern bes Betruge und ber Berftellung. Der Bille und bie Abfichten bes Becres geben babin, bag eine folche Sprache fich funftig nicht weiter vernehmen laffe. Diefen Bunfch theilt Die gange Das tion, aber die Gewohnheit ber Stlaverei und die Eingebungen ber Furcht haben ihren Unwillen gezügelt. Gie wird jedoch ben Damm burchbrechen, ben bie Gemalt ibr entgegenftellte, fobald fie erfahrt, daß die Tapfern des Rriegsbeers ibn bereite gebrochen baben."

Die Nachricht von biefem Aufstande durchflog mit Bligesichnelle das ganze Konigreich; Ferdinands Truppen giengen ein Regiment und ein Bataillon nach bem andern zu bem konstitutionellen von Quiroga, Riego und Mina angeführten Beere uber, und bie meiften Provingen liegen aufs Neue die Berfaffungeurkunde ber Cortes als Grundgefet ihres Rerbinand VII. überzeugte fich Baterlandes ausrufen. von der Unmöglichkeit eines langern Biberftandes und unterfchrieb, am 7. Marg Abends gehn Uhr jene Afte, bie er gleich nachher bor ber provisorischen Junta feierlich beschwor. 10. Marg erließ er eine Befanntmachung, worin er fagte: "Sch babe nur Bunfche gebort und ale ein auter Bater habe ich das bewilligt, mas meine Rinder ihrem Glud am gutraglichften balten. Ich habe bie Ronftis tution, bie Ihr verlangt habt, befchmoren, und ich merbe ibre feftefte Stute fenn. Mein einziges Berlangen gent babin, um meinen Thron alle mabren Spanier einig, friedlich und gludlich zu feben. Berlaffet euch auf Guern Rb. nig!"

Berlaffet Euch nicht auf Fursten! Gewiß murbe ber eibbruchige Nifolans jest dieselbe Sprache fuhren, wenn bie Polen im Begriff ftanden, in Petersburg einzurucken. Despoten sind in ber Regel nur so lange trotig und hochsfahrend, als keine Gefahr ihnen brobet; aber wenn diese sich zeigt, bann entfinkt ihnen gleich aller Muth; und sie werben noch geschmeidiger, nachgiebiger und bemuthiger, als bas bofische Gewurm, bas vor ihnen im Staube kriecht. Es giebt nur Ginen Schritt vom Erhabenen zum Lächerlichen, sagte Rapolcon.

Nun geschah Manches, was bem ungludlichen Spanien eine schonere Zukunft zu verheißen schien. Die Inquisition ward, als verfassung swidrig aufgehoben, ihre Morder-gruben wurden geoffnet, und eine Menge von Menschen, von benen Manche bereits seit Ferdinands Thronbesteigung in biesen Sohlen bes Jammers geschmachtet hatten, wurden ber Freiheit und ihren Familien zurudgegeben.

Der neue Staatsrath, ben Ferdinand VII. um fich versammelte, bestand aus freisinnigen Mannern, bie bas Bertrauen ber Nation besagen und verbienten, und vorher große Band II.

tentheils von ihm megen ihrer vernunftigen Grundfate maren Dagegen entließ er feine Gunftlinge, Die perfolgt worben. ibn gu feinem und feines Bolfes Berberben fo oft irre geleitet Much mard die Preffreiheit von der provisorischen Junta bergeftellt, und manche andere gute Ginrichtung getroffen. Das gange Bolf mar von einem neuen geiftigen Leben befeelt ; es ichien um Sahrhunderte vorgeschritten, fich um Sahrbunderte meiter veredelt zu haben. Freilich fampfte noch ein gablreiches Beer fur bie unbeschrankte Berrichergewalt, welcher Kerbinand burch bie beschworne Berfaffung eiblich entsagt batte; allein bennoch giengen die Bablen zu ben Cortes rafch por fich, und felbft eine fleine Angabl aufgeflarter Pralaten und Pfarrer bemubte fich, ben Widerwillen und die Borurtheile ju gerftreuen, welche ihre fanatischen Umtegenoffen bem roben Saufen gegen bie Konftitution eingeflößt hatten.

Alles hatte sich wahrscheinlich sehr gut gestaltet; Alles ware geordnet und sehr viel Menschenblut gespart worden, hatten nicht die heillosen Grundsage von Legitimitat und Stabilität, welches die erhabenen Abgeordneten der Borfes bung, die Beschützer der Religion, des Friedens und der Gerechtigkeit an der Newa, der Spree und der Donau in ihrer ursprunglichen Reinheit überall aufrecht zu halten wunschten, sie veranlaßt, sich in die Angelegenheiten Spaniens einzumischen.

Alls Ferdinand die Verfassungsurkunde angenommen und beschworen hatte, ließen ihm nicht bloß die vereinigten Staaten von Nordamerika, sondern auch die Hofe von London, Paris, Haag, Munchen, Dresden, Stockholm, die schweizerische Eidgenossenschaft und sogar der heilige Bater im Batikan durch ihre Gesandten und Geschäftsträger ihre Glückwunsche abstatten. Allein Alexander von Außland, dem jedes freie Ausathmen eines Bolks hochst gesährlich dunkte, schleuderte von Petersburg seinen Bannstrahl gegen die konstitutionellen Einrichtungen, die man ohne Ihn, den Obervormund der Menscheit, um Erlaubniß zu bitten, an den Gestaden des

Ebro und bei ben Saulen des Herkules einzusühren gewagt hatte. Der Selbstherrscher aller Reussen hatte immer eine Todesangst, daß seine Baschkiren, Korjaken und Kalmuden von den freisinnigen Grundsätzen der Franzosen, der Deutsschen, der Englander und anderer Wolker angesteckt werden mochten. Er zitterte noch mehr vor dem Liberalismus, als alle Nationen Europa's vor der todtlichen Seuche, womit die abscheuliche, schändliche Barbarei seines Bruders Nikolaus die ganze Menschheit bedrohet \*).

Man bat ben Raifer Alexander faft in ben Simmel erhoben, weil er einigen taufend Bauern auf feinen Rrongus tern bie Freiheit geschenkt hatte; allein bas geschah feinedebeges, um jenen Ungludlichen die Burde ihres traurigen Das fenns zu erleichtern, fondern aus bloffer Gitelfeit und Druntfucht, um bafur von ichmarogenden Schriftftellern gepriefen ju merben. Und mas mar es benn auch fur eine Freiheit, bie er ihnen gab? Gine folche, bie in jedem gebildeten Lande, jum Beifpiel in Franfreich, in Baben, in Baiern, in Burtems berg, in Naffan, in Sachsen-Beimar u. f. w. fur Eflaverei gelten murbe. Ueberdieß verschenfte Alexander gar oft taus fend und mehrere Bauern an Ebelleute, Die er belohnen wollte. und die bann mit ben armen Leibeigenen, welche ihnen fo wohlfeilen Raufs zu Theil geworden waren, noch weit arger bausten, als ber Teufel mit ben Seelen ber Berbammten. Ift es nicht icon ein emporender, ichandererregender Gebante, Menichen ju berichenten, ale ob es Gilberrubeln maren? Gewiß, ber Befchuter ber Religion und Gerechtigfeit, ber fromme Abgeordnete ber Borfebung befaß auch keinen Funken von Gefühl fur menschliche Rechte

<sup>\*)</sup> Als man vor bem Einmarsche ber Russen in Polen bem Kaiser Ritolaus die Bemerkung machte, daß viele russischen Regimenter mit der Eholera behaftet waren, soll er erwiedert haben: has ist gut, der flo mehr Polen werden sterben! — So weit gieng also die Rachgier und Berblendung dieses Despoten, daß er in seiner tollen Buth gegen die Polen ganz und gar auf die übrige Menscheit teine Rackschet weiter nahm!

und menschliche Burbe, Alles war berechnet bei ihm auf Befestigung einer schrankenlosen Herrschergewalt, auf Verbreitung bes absoluten monarchischen Prinzips, auf Hemmung des sittslichen und geistigen Fortschreitens der Menschheit, auf Berbannung aller Freiheit, auf Bernichtung der Rechte aller Wolker. Obgleich wir leider, sehr gut einsehen, daß Alexanders Nachfolger noch weit schlimmer ist, so glauben wir doch, daß die Katastrophe von Taganrog ein sehr großes Gluck für die Menschheit war.

In allen Magregeln bes Raifere Difolaus gegen bie Polen, die Lithauer, die Bolbonier, fo wie in feinem gangen Betragen feit feiner Thronbesteigung erkennt man einen Dess poten , bor bem man mit Schauder gurudtritt. Biffentlich und porfablich lagt er bas Bift einer morberifchen, verpeftenben Seuche uber gang Europa verbreiten. Alles mas er jest (im Junius) von ben Polen erlangen will, wollten fie ibm fcon gleich nach ben Tagen ihrer Revolution zugefteben, wenn er fich verpflichten murbe, die Berfaffung treu und ehrlich ju balten, und die fruber von Polen abgeriffenen Provingen mit bem Ronigreiche Polen, wie er nach ber Wiener Rongreffafte verpflichtet mar, ju vereinigen. Allein bas beliebte, ber uners fattlichen, fcrankenlosen Berrichgier bes felbsifuchtigen Autofraten nicht; er wollte burchaus ben Gib nicht erfullen, ben er freiwillig und feierlich gefchworen hatte; mit Ginem Schlage wollte er Die Polen vernichten, um auf ihren blutigen Leichnamen feinen unumschrankten Serricberthron aufzurichten. Gin furchtbarer Rrieg mußte begonnen werben; ein Rrieg, graflis cher, ale einer von allen, die feit zweihundert Sahren geführt wurden, benn die Baffen und die tobtliche Rrantheit, welche nis Kolaus burch feine Scere, aus ben entfernteften Winkeln feis nes Reichs und aus Uffen nach Wolen und ben angrangenden Landern verpflangte, und bie von bort ans vielleicht noch gang Europa mit Glend und Jammer erfullen, fragen bereits in wenigen Monaten hunderttausende, die als Opfer bes tollen Babufinns eines Despoten farben, ber burch fein ganges Ber-

fabren binlanglich zeigt, bag er ber Krone burchaus unwurdig war, beren man ihn mit fo großem Rechte verluftig erflart Beder Bernunftige erblickt in ihm einen unbefonnenen Butherich und felbft feine beiben machtigften Berbundeten, fo febr fie auch bem unumichrankten monarchifden Suftem bulbigen, tonnen es nicht magen, ibm gegen bie belbenmutbigen Polen die mindefte friegerifche Sulfe zu leiften, ba ibre Bblfer fich laut und offen gegen ibn erklart haben; benn welcher rechtliche Preuffe, welcher biebere Deferreicher murbe auch nur Einen Schritt thun ober gar einen Tropfen Blut aufs Spiel feten wollen, um jene eble, tapfere Ration wieder unter bas schandliche, moskowitische Sklavenjoch zu beugen, und eis nem Inrannen gur Wiedererlangung eines Thrones behulflich su fenn, ben er burch Meineid, Treulofigfeit und Ungerechtig. feiten jeglicher Urt auf bas ehrloseste verscherzt bat? Gewif, fein ehrlicher Preuffe, fein braver Defterreicher murbe bas thun, wofern er nicht mit Bajonetten und Ranonen, die binter ihm ftanden, vorwarts getrieben wurde, und bann murbe er ficherlich feine Waffen ben Bolen überreichen, ober in ihre für Freiheit und Menfchenrecht fampfenden Reihen treten! Much die bochherzige, freimuthige und offene Erklarung ber Ungarn, Diefer ebeln vortrefflichen Ration, Die ihren Donarchen aufforderte, ben Polen Sulfe und Beiftand gufoms men ju laffen, und ibn an die großen Berpflichtungen erins nerte, welche bas Raiferhaus und bie gange Civilifation gegen die Polen hat, muß jeden abfoluten Berricher und jeden, in bem birnlofen Spinnengewebe von Legitimitat, Stabilitat und unbeschranftem monarchischem Pringip befangenen Minifter überzeugen, baf es jest mahrlich nicht an ber Beit ift, ben Selbsiberricher Ditolaus gegen Volen unterftugen zu wollen.

Lebte Alexander noch, und fuhrte ber diesen Bernichstungefrieg gegen Polen, so murben die Berhaltniffe fur die Polen weit nachtheiliger gewesen senn. Durch eine falbunges volle Frommelei und ben erborgten Schein einer, Alles umfaf-

fenden Menschenliebe, worunter er fein Streben nach Serrs schaft über ben gangen Erdfreis zu verbergen fuchte, hatte er eine Urt von Glorie um fein Saupt gezogen, Die aber fpas terbin ben Bliden jedes Besonnenen als trugerifcher Phosphorschimmer fich zeigte. Biele Menschen maren übrigens in ben Jahren 1813 bie 1815 nabe baran, ibn fur einen Gott ober wenigstens fur einen Deffias zu halten. Satten feine geiffigen Rrafte feinem Willen entsprochen, und mare bie Menschheit nur um einige Sahrhunderte weiter gurud gewesen, fo murbe ce ihm leicht gelungen fenn, fich ale ben allgemeis nen, weltlichen Statthalter ber beiligen Dreifaltigfeit auf bem gangen Erbenrund geltend zu machen, wenigstens bei benen, bie auf ben Thronen fagen, und bei benen, bie gang unten im Staube frochen. Der Bille mar ba, allein ber Geift mar fcmad, und baber konnte fein Diplom und Rreditiv, ber falte Winter von 1812, moburch feine Unbeter ibn fo gern ale ben begunftigtften und erften Abgeordneten Gottes auf Erden, ale ben vornehmften aller irdifchen Berrs abtter legitimiren wollten, ibm wenig nuben. Mufacklarte. und mit bem Simmelfirich von Dobkau befannte Menfchen mußten, bag ein fo falter Binter, wie ber von 1812 in jenen Gegenden nichte Ungewohnliches ift; fie bielten fich überzeugt, baff ein eben fo falter Winter eingetreten fenn murbe, wenn auch fein einziger Frangofe nach Mosfau marfdirt mare, und baß ce mobl in bem Plan ber Borfebung gelegen habe, ber herrschaft Dapoleone ein Biel zu fegen, aber bag ce feis neswege ihr Wille gewesen fen, ben Raifer Alexander fur feinen Erben ju erflaren, und 'als ihren Abgeordneten und Stellvertreter bei ber Menfcheit zu beglaubigen. Jeber Bernunftige fab, baf jene Glorie von Beiligfeit, womit er fein erhabenes Saupt unigab, bloger Phosphor mar, und man schauberte mehr bei bem Gedanken, Europa unter ber Bewalt wilber, ungebildeter Ruffen, Ralmuden, Bafchfiren und Rofacten gerathen und alle Civilifation, alles bobere Aufftreben bes menschlichen Beiftes gehemmt und bernichtet ju feben, als bei ber Borstellung, baß die Franzosen unter der Anscher rung eines aufgeklarten, geifte und fraftvollen Oberhaupts in diesem Welttheil erlangen mochten. Man hatte Franzosen und Ruffen kennen gelernt, und wußte sie Beide zu wurdigen, benn man hatte erfahren, daß Ruffen und Kosacken als Freunde weit schlimmer sind, als die Franzosen, wenn sie als Keinde kommen.

Indeffen mochten die gegenwartigen Berhaltniffe ber Do-Ien, wenn Alexander gelebt batte, boch weit ungunftiger gemefen fenn, ale jest. Difolaus wollte burch fein Donnerwort bie gange Civilifation erfdreden, und regte baburch ben Born ber Nationen fo fehr gegen fich auf, baf fie laut und offen ihren Unwillen gegen ihn aussprachen, ihn als ben Gegenftand ihrer Berachtung und ihres Abicheues aflgemein bezeichneten, und bamit ben Serrichern jede Aussicht benabe men, ihm gegen bie Polen Beiftand ju leiften. Alexander murbe mahrscheinlich burch seine gleifinerische Bewandtheit bie Bolfer geafft und bie Berricher, auf Die beilige Bundeeurkunde fich berufend, jum Beiftande aufgeforbert und berebet haben, und che noch bie Gottesftimme ber Nationen fich fo laut batte vernehmen laffen tonnen und burfen, maren ichon ihre Beere in Polen eingeruckt, und hatten ber unglucklichen Mation meit brudenbere Reffeln angelegt, ale fie jemale getragen batte: Es mare ben Polen bann noch weit schlimmer ergangen, als ben Spaniern, zu benen ich jett wieder gurudfehre.

Dem trenlosen Tyrannen Ferdinand VII, war Ales randers brobender Widerspruch gegen die Herstellung der Berfassung von 1812 und gegen die neuen Einrichtungen in Spanien überaus willfommen, und obgleich er, wie vorbin schon bemerkt wutde, die Konstitution seierlich beschworen und freiwillig erklart hatte, daß er die festeste Stütze derselben sehn wollte, so ließ er doch durch einen geheimen Abges ordneten Alvarez von Toledo den moskowitischen Selbstscherscher noch mehr aufreigen, sich in die spanischen Angelezlegenheiten einzumischen und der Einsuhrung der freissunigen

Konstitution ber Cortes seine Zustimmung zu verweigern. So suchte ber meineidige Despot im tiessen Suben von Europa bei dem im tiessten Norden Hulfe, um die Rechte der Menschbeit und ber Wolker zu vernichten, und sie ward ihm sehr gerne gewährt, denn Ferdinand VII. war ja Mitglied des heiligen Bundes, und ware er auch dieß ticht gewesen, so wurde ihm doch Alexander, dem alle konstitutionelle und freisinnige Verfassungen im hochsten Grade verhaßt waren, mit Freuden Beistand geleistet haben. Sie waren ja Brüder und Einer des Andern vollkommen wurdig. Das arglistige Betragen des eidbrüchigen Ferdinand ward von den Cortes entdeckt, und er sah sich genochtigt, seinen eigenen Botschafter Alvarez für einen Betrüger zu erklären.

Wahrlich, die Cortes handelten hier außerst großmusthig und edel, daß sie den gekronten eidbruchigen Hochsverrather nicht, wie er es verdient hatte, durch gangliche Entthronung für seine Schandthat bußen; aber sehr uns vorsichtig gegen ihre Nation, da sie die Krone noch ferner auf einem so unwurdigen Haupte ließen, und hiedurch ganz Spanien dem granzenlosen Glende Preis gaben, worunter es jetzt seufzen und erliegen muß. Jene Strafe der Thronentsetzung ware übrigens sehr milde und in Spanien nicht die erste der Art gewesen. Der Konig Don Juan II. von Arragonien ward 1462 in Catalonien und Heinrich IV. bald nachher 1465 in Cassilien, beide wegen ihrer schlechten Regierung abgesetzt.

Im Namen der Großmachte Europas und des von ihm gefifteten heiligen Bundes drohete Alexander, daß der "Schandfled," womit Spanien gebrandmarkt worden, nemlich die Konstitution der Cortes, die doch der Selbstherrscher aller Reuffen selbst anerkannt hatte"), vertilgt,

<sup>\*)</sup> In bem zu Wetitis Luti am 8. (20.) Juli 1812 zwifchen bem Austotraten Alexander und ber fpanifchen Regentschaft geschloffenen Schup: und Trupbandiß heißt es 5. 5; "Seine Majestät, der Kaifer atter Renffen erkennen die Generals und außersprhenzlichen Cortes, die fich gegenwärtig in Spanien

baß die Berbrecher, die Mitglieder der gleichfalls von ihm anerkannten Cortes bestraft, und daß das bose Beispiel fur Europa vernichtet werden sollte.

Aus dieser schaubererregenden Sprache konnte man deutslich das Gemuth und die Absichten des Selbstherrschers am Eismeere, der ein Beschützer der Religion, des Friedens und der Gerechtigkeit, und ein Abgeordneter der Borschung seyn, und nach den Borschriften der Religion des Gott-Erlbsers handeln wollte, erkennen. Nicht das Bohl der Menscheheit, wie er heuchlerisch vorgab, sondern allgemeine Beschstigung der schrankenlosesten Herrschergewalt war das Biel seines Strebens. Biele Millionen Menschen sollten sich von weltlichen und geistlichen Henken und Bampyren mischandeln, morden, schinden und aussaugen lassen; sie sollten auf ihre heiligsten und unveräußerlichsten Rechte verzichten, an deren freie Ausübung der Zweck ihres Daseyns von Gott selbst geknüpft war; sie sollten aller höhern, geistigen und

vereinigt haben, an, und fo auch bie Ronftitution, die fie eingeführt und beftatigt haben." Die Konftitution, welche 1820 ausgerufen wurde, war noch bie namliche, bie 1812 von ben Cortes eingeführt marb, und bie Leptern bestanden jum Theil noch aus benfelben Mitgliebern, ans benen bie Cortes von 1812 gufams mengefest maren. Gefest aber auch, bas Lestere mare nicht ber Rall gemefen, bie Cortes von 1820 maren aus lanter neuen Mitgliebern gebilbet morben, fo gieng bas Unerfenntnis, welches Alexanber ihren Borgangern ertheilt batte, ja auf fie aber, benn von ben Cortes (bem Reichstage), nicht von ben einzelnen Mitgliebern mar bie Rebe. Es beburfte alfo teiner weitern Anertennung von Seiten Ruglands, indem biejenige, welche in bem Banbniffe von Belifi-Luft enthalten war, fich nicht auf bie bamaligen Perfonen, fonbern auf bie Berfaffung und auf bie, bamit verbunbene gefengebenbe Beborbe, Cortes genannt, bezog. Much ber Ronig von Preuffen hatte bie Cortes und bie von ihnen fanttionirte und von bem Bolte befdmorne Berfaffung in bem zwifchen Preuffen und Spanien am 20. Januar 1814 gu Bafel abgefchloffenen Bertrage feierlich anerfannt, nachbem bieg bereits von Geiten Schwebens in einem, mit Gpanien gu Stod: holm gefchloffenen Bertrage gefchehen war; allein bieg Mues half nachmals nichts, ber beilige Bund wollte Bernichtung ber fpanifchen Berfaffung, und er erreichte jum Unglud und gur Schanbe ber Menfcbeit feinen Bred.

fittlichen Bervollkommnung entsagen, und sich bem eisernen Joch eines unwürdigen, verabscheungswerthen Ungeheuers, bes ärgsten Schandflecks ber menschlichen Gesellschaft unterwersen, damit die wahnwisigen Träumereien von unbeschränktem monarchischem und autokratischem Prinzip ja keinen Schaden leiden mochten. Das wollten Alexander und seine Glaubensgenossen. Wahrlich, difficile est, satyram non seribere! Es ist nicht allein schwer, es ist ganz unmöglich, nicht zurnen zu mussen.

Alexander hielt Wort, benn die Despoten sind immer bereit, ihre Drohungen gegen die Bolker zu vollziehen, aber nie geneigt, ihre Berheissungen zu erfüllen, und wenn sie gleich mit tausend Giben beschworen, und mit bem Blut von vielen Millionen besiegelt sind.

Alls die Cortes ein, auf dem Kongreß zu Berona verabs redetes Ultimatum, worin eine ganzliche Umanderung, ja man mochte sagen, eine ganzliche Bernichtung ihrer Konstitution verlangt ward, nicht annehmen wollten; da forderten die Gesandten von Rugland, von Desterreich und von Preuffen ihre Paffe, und der Krieg war so gut, wie erklart.

Schon vorher war von Alexanders Seite nichts gesspart worden, um die Flamme des verderblichsten Burgersfrieges in dem unglücklichen Lande zu entzünden, und dieß gelang um so leichter, da Alle, die mit der konstitutionellen Regierung unzusprieden waren, oder vielleicht bloß hofften, in einem anarchischen Justande der Dinge durch fremde Trummer sich bereichern zu können, vertrauenvoll auf Beistand des heiligen Bundes und auf Huste aus Norden und Often rechnen durften. Pfassen und Monche schnoben vor Wuth und suchten Jeden, der ihnen nur ein Ohr leihen wollte, gegen die Cortes zu verheigen, die eine große Menge von Klöstern und Jesuitenskollegien, vierhundert sieben und siebenzig an der Zahl, ausgehoben hatten, und noch überdieß darauf bestanden, daß die ungesheuren Einkunfte der Geistlichen vermindert werden, und daß die

Letztern an ben beffentlichen Abgaben und Laften gleichfalls Theil nehmen sollten. Gine eigene Glauben barmene ward baher von ben Feinden der Cortes errichtet, zu deren Bildung und Erhaltung besonders französische Pfaffen und Ultra's große Summen hergeben. Ferdinand VII. stand, aller seiner Eide ungeachtet, sortwährend mit den innern und außern Feinden der Nation in heimlichem, verrätherischem Berkehr, und Spanien war der jammervolle Schauplatz, auf welchem zur Ehre der Legitimität und des heiligen Bundes die schrecklichsten, grausenvollsten Trancrspiele aufgeführt wurden, die bis zu diesem Augenblick immer erneuert werden.

Ungludliches Bolf, wer wird einft ben Muth haben, alle bie Grauel zu fcbilbern, Die feit Rerbinande bes Meineidis gen Bieberherfiellung und auf Unftiften Alexanbere bee Meineibigen, beine Ctabte und Dorfer verbbet, beine ichonen Rluren und Thaler mit Blut und Leichen bebectt, beine Drangen : und Dlivenhaine mit bem Sammergefchrei ber uns glucklichen Opfer bes Despotismus erfullt haben! Die wird Die Radmelt Schaubern bei bem tiefen Schatten eines folchen Gemalbes, bas alle menichlichen Seelen erichuttern muß! Die wird fie erstaunen und emport werden gegen bie Urheber und Beforderer biefer Grauel, Die, weit entfernt, Abgeords nete Gettes zu fenn, Religion, Gerechtigfeit und Krieden ju beschuten, und bas Beffe ber Menschheit gu fuchen, nur bemuht maren, auf ihren blutigen Trummern ber unbeschränkteften Berricherwillfuhr und bem perfolgerischen und verfinfterungefüchtigen Pfaffenthum glanzende Tempel und Altare ju bauen.

Durch Ferdinands argliftige und verrätherische Einsverständuisse mit den auswärtigen und einheimischen Feinden sahen sich die Sortes gezwungen, ihn unter sorgsamer Obhint zu halten, denn dieß waren sie eben so sehr der Nation als ihrer eigenen Selbsterhaltung schuldig. Trotz des allgemeinen Unwillens der Franzosen und des strengen Widerspruchs ihrer heffern Bolksvertreter, gelang es doch dem Kaiser Alexander

und feinen Selfern und Selferehelfern, Franfreich, bas fo viel Blut fur Die Freiheit und Die Rechte ber Menschen vergoffen batte, jum Bollftreder bes Tobesurtheils ber Freiheit Spaniens zu erniedrigen. Die freifinnigen und vaterlandischgefinnten Abgeordneten ber Deputirtenkammer murben bon bem Natterngegucht ber Ultraropoliften überftimmt, und ein Felbjug nach Spanien mard beschloffen, um wie Alexander und ber beilige Bund es wollten, bas Reich ber tyrannischen Willfubr und bes Pfaffen : und Monchthums wieder bergus ftellen, und ber unglucklichen Ration die blutigen, faum abgeichuttelten Retten auf's Deue angulegen. Freilich fehlte es in Kranfreich an Gelb zu folchem Kelbzuge, allein burch eine Rentenberichleuberung an ben Juden Rothich, ben Großfedelmeifter aller legitimen Iprannen und Bolferbranger Schaffte bas nichtswurdige Minifterium Billele bie nothigen Summen herbei, und nun ward ber Bergog von Ungouleme, ber Ritter, ber nicht reiten tann, von feinem Dheim, bem erbarmlichen Ludwig XVIII. jum Dberfelbheren ernannt. Ihm murden noch einige ausgezeichnete Generale, unter benen fich auch Marmont und Bourmont befanden, beigegeben und Ehrenhalber fogar untergeordnet, um die Lorbeeren gu pfluden, womit man feinen hohlen Schabel umfrangen wollte.

Unstreitig war dieser Arieg, nachst dem jegigen Kriege der Russen gegen Polen, einer der schändlichsten, die jemals geführt wurden; das fühlte die ganze hochgebildete und edelmuthige Nation, die ihr Geld und ihr Blut dazu hergeben mußte, und daher sprachen sich Unwille und Jorn auch sehr laut und allgemein in Frankreich aus. Franzosen und Deutsche lieben freilich den Ruhm sehr leidenschaftlich, allein sie mögen ihn nur auf eine ehrenvolle, nicht auf eine unwürdige Weise erwerben; sie sind keine seile, verächtliche Schweizer, die obgleich sie selbst frei senn wollen, für ein Stuck Brod oder für ein Trinkgeld sich an fremde Menschenqualer und Tyrannen zu Schergen und Henkern anderer Nationen verkaufen.

Mit einem Deer von 94,000 Mann rudte ber Selb

Ungouleme im Marg 1823 in Spanien ein, nachdem er, wie dieß bei ben meiften legitimen gurften Gebrauch ift, porber eine fcheinheilige, mit Lug und Trug angefullte Proflamation vorausgefandt hatte. Nun loderte Die Radel bes Burgerfrieges zwischen Ronftitutionellen und Roniglichgefinnten oder Absolutiften in bellen Klammen empor; Alles. gerieth in einen Buffand ber Unardie und Bermirrung; bieß und die Umtriebe ber Pfaffen, die jetzt biefelben Frangofen in ben Simmel erhoben, gegen die fie gebn Sahre borber bas Rreug gepredigt hatten, fo wie die ungulänglichen Bertheidis babnten bem großen aungeanstalten ber Ronftitutionellen. Deerführer Ungouleme überall ben Beg. Er ficate, obne Schlachten zu liefern, und befreite am 23. September feinen geliebten Better, Ferdinand VII., bon ber Aufficht ber Cortes, unter welcher er fich julett in Cabix befand. bieg einer milden, auf's Mengerfte gereigten Spane ben Dauls forb abreifen und fie aus ihrem Rafich entlaffen. Der Dutherich tobte nun arger, ale jemale; Seder, ber ihm verhaft oder verbachtig mar, ward eingekerkert und in wenigen Tas gen gemordet, ober, wenn er febr gludlich mar, bes Geinis gen beraubt und aus bem Reiche verbannt; bie meiften ber wohlbabenoffen und beffern Ginwohner von Madrid und vielen andern Stadten entfloben, um bem Benferbeil bes Iprannen ju entrinnen; alle Straffen maren mit Raubern und Morbern, alle Binkel mit Spionen und Berrathern angefüllt; Aderbau, Gewerbe und Sandel erftarben jest vollig, aber Jesuiten und Monche lebten wieder auf, die eingezogenen Rlofter murben bergeftellt und auch ben Prieffern gab bet fromme, eidbrudige Kerdinand ihre Behnten und alle, ihnen entzogenen Ginfunfte jurud, um fich mit bem Simmel wegen bes unschuldigen Blute ju verfohnen, bas er in Stromen vergießen ließ.

Niemand befaß aber zu jener Zeit so viel Unsehen und Einfluß, keiner ber ubrigen Diplomaten ward mit so hoher Uchtung und mit so großem Bertranen von Ferdinand

behandelt, keiner von ihnen mischte sich so eifrig in alle innern Angelegenheiten und Berhaltniffe, als ber ruffische Gesandte, Graf Pozzo di Borgo! - Ferdinand der Meineidige fühlte, wie viel er dem Selbsterrscher aller Reussen
verdankte. Alexanders glübender Eifer für die heilige
Sache der Legitimität hatte es bewirkt, daß Frankreich seiner
zerrütteten Finanzen ungeachter, so schnell und bereitwillig
sich zu diesem Kriege entschloß, durch den Spanien in endlosen Fammer versetzt wurde.

Alls der Held Angouleme den so eben erwähnten gludlichen Jusiand der Dinge, die gefellschaftliche Ordenung und Rube, wie Alexander und seine Bundesgesnossen es nannten, in Spanien bergestellt hatte, da reiste er mit Lorbeeren und mit vielen Millionen Flüchen bedeckt, bin, wo er hergekommen war, und warf sich sehr theatralisch seinem würdigen Dheim Ludwig XVIII. zu Füßen. Der Konig aber hob ihn auf, drückte ihn an seine Brust und sprach: "Mein Sohn, ich bin mit Dir zufrieden!" Auch der heilige Vater in Rom war mit ihm zufrieden, und sandte ihm einen geweiheten Degen, der jedoch in den letzten Tagen des Julius 1830 in Frankreich kein Glück gemacht hat. Die Segenswünsiche der Spanier sind übrigens nicht unerfüllt geblieben! Die rächende Nemesse ereilt die Buben im Purpur so gut, wie die Buben im Bauernkittel.

Auf solche Weise suchten Alexander und ber beilige Bund in ganz Europa Religion, Frieden und Gerechtigkeit zu beschirmen! Auf solche Weise war man bemuht, die gestellschaftliche Ordnung und Rube zu erhalten und berzustellen! So befolgte Alexander "die Borschriften der Gerechtigkeit, der Liebe und des Friesdens, welche der GottsErlöser, Jesus Christus, gelehrt hat, und die ihm, laut der Urkunde des heiligen Bundes, zur Richtschnur seiner politischen Handlungen dienen sollten!

D Wolfer, wie lange werbet Ihr Euch noch durch ahn-

liche Trügereien bethören laffen? Die lange werdet Ihr noch für die Launen und die Herrschgier ehrsüchtiger Despoten die Waffen wider einander erheben, um Euch gegenseitig Ketten und Banden anzulegen? — — — — —

Das Berfahren gegen Spanien konnte übrigens gar nicht auffallen, denn gerade, wie man hier handelte, hatte man schon früher gegen Neapel und Piemont gehandelt; insbessen begriff man doch nicht, wie es möglich war, daß die erhabenen Abgeordneten der Borsehung in ihrer Bunsbesurkunde so öffentlich Grundsätze zur Schau trugen, mit denen ihr Benehmen im lautesten Widerspruche stand.

Bewiß mußte jeder Bernunftige, ber wirklichen Untheil an bem Bobl und bem Bebe ber Menschbeit nahm, fich uber Staateveranderungen freuen, wie die in den genannten brei Landern, wodurch fo viele Millionen Menschen burch ben furchterlichen Drud weltlicher und geiftlicher 3wingherrs fchaft befreiet, und aus bem Buftanbe ber Thierheit, ber Entfittlichung und bes tiefften Glende berausgeriffen murbeil. Ber batte wohl ahnen mogen, daß jener beilige Bund, ber im Ramen ber bochheiligen und untheilbaren Dreis einigkeit verficherte; "daß er die beiligen Bahrheiten, welche bie heilige ") Religion bes Gotterlofere lehrt, aur Richtschnur feiner Sandlungen mablen wolle; bag er (ber beilige Bund namlich) erklare, feine Bundesakte babe nur ben 3med, por ben Mugen ber gangen Belt angufunden: baß feine Mitglieder sowohl in ber Bermaltung ihrer refpettiben Staaten, als in ben politischen Berhaltniffen mit jeber andern Regierung allein bie Borfchriften jener beiligen Relis gion jur Regel nehmen wollen; Borfchriften ber Gerech-

<sup>\*)</sup> Bei einem heiligen Bunbesstifter burfte es gar nicht befremben, wenn er bas Wort heilig immer auf ben Lippen trug! Das, wos mit man umgeht, klebt Einem an! ift ein altes Sprichwort.

tigfeit, ber Liebe und bes Friedens, die unmittelbar auf die Entschlieftungen ber Furften einwirken und alle ihre Schritte leiten muffen, weil fie bas einzige Mittel find, bie menichlichen Cinrichtungen zu befestigen und ihren Mangeln abzuhelfen; daß endlich alle Menschen als Bruder fich lieben follen;" wer, frage ich, wer batte mobl abnen follen, baff Diefer heilige Bund b), ber eine fo falbungsvolle, fromme, beilige Sprache fuhrte, fich jenen Staatsverauberungen mis berfeten und feinen Bannftrahl gegen fie fchleudern murbe? Bas verftand ber beilige Bund unter Gerechtigfeit? Bar es vielleicht nach feinen Begriffen ber Gerechtigfeit und ber driftlichen Liebe gemaff, baf gewiffe Regentenfamilien und einzelne, burch Unmagung und Migbrauch beborzugte und bevorrechtete Raften ein großes Bolf in ben tiefften Aberglauben, in die drudendfte Rnechtschaft, in das berggerreis fendfte Elend, mit eifernen Reffeln in einen Buftand fiurgten, und es mit eifernen Seffeln in thierifcher Robbeit zu erhalten fuchten? Bar ce jener Gerechtigkeit und drifflichen Bruberliebe entsprechend, viele Millionen Menschen von allem bos hern und edlern Lebenegenuß auszuschließen, ja, ihnen fogar bie unentbehrlichften Bedurfniffe ju entziehen, damit ein ichandliches heer weltlicher und geiftlicher Bamppre und Blutigel im großten Ueberfluß fchwelgen und fich maften fonnte? Bar bas ein Beweis ber driftlichen Bruderliebe bes heiligen Bundes, "bie alle Denfchen umfaffen follte," bag er mit gewaffneter Sand jene unglucklichen, auf bas Emporenbfte berabgewurdigten Rationen, Die fich blos nach dem Genuß der unveraugerlichsten, jum menschlis den Dafein und Wirfen unentbehrlichften Rechte und Freis beiten febnte, wieber in ihre eifernen Retten und Banben

<sup>\*)</sup> Wenn bier von einem heiligen Bunde die Rebe ift, fo bezieht fich bieß immer nur auf die ursprunglichen Stifter, dem die fakter bin dem Bundniß beigetretenen wirklichen und Ehrenmitglieder betten e. England und Krankreich ausachnommen ... feine Stimme.

Bar ben Stiftern bes beiligen Bundes und ibfcmiebete ? ren gut unterrichteten, flugen Miniftern ber entfeslich jammervolle Buftand bon phyfifchem, geiftigem und fittlichem Elend, ber auf ben beiben Salbinfeln berrichte, fo gang unbekannt, baf auch fein Runtden menschlicher Theilnahme fie batte rubren follen? Gab es nicht Schilderungen ber ungludfeligen, bas Gemuth jedes gefühlvollen und vernunftigen Menfchen empbrenden Lage Diefer ungludlichen Nationen in Menge, und follten die Soffeste, die Beerschauen, die Luft. und Jagdparthieen, Die Badereifen, Die gang überfluffigen, bloff auf Bolferbedruckung und Menschenqualerei abzweckenden Rongreffe feine Stunde ubrig gelaffen baben, um einige jener Schilberungen zu burchblattern, und bie Berhaltniffe jener Wolfer fennen zu lernen, ehe man uber ihr Schickfal entscheis ben wollte? Bahrlich, man weiß nicht, mas man von jener, in fo falbungevollen Worten vorgetragenen und felbftgeruhmten driftlichen Religiofitat, Gerechtigfeit und Bruberliebe benfen foll! Buverlaffig, es war nicht bas Glud ber Menschheit, obgleich man ce immer zum Bormanbe nahm, fondern einzig und allein bie bochftmoglichfte Muebehnung und Befestigung unumschrankter Berrichergewalt, mas man beab. fichtigte; jebe Sandlung, Die barauf abzweckte, bieg ein Wert driftlicher Gerechtigfeit und Bruberliebe! Dief muß man wiffen, um fich burch die Benennungen nicht taus fcben zu laffen!

Daß dieß wirklich der Fall war, daß namlich drift. liche Gerechtigkeit und Bruderliebe im biplomatischen Sinn ganz etwas Underes find, als nach dem einfachen, gesunden Menschenverstande, und daß die Bestrebungen des heiligen Bundes nicht auf Besorderung des Glacks der Menschheit, sondern auf das vorhin angedeutete Ziel gerichtet waren, das zeigen nicht blos Thatsachen, sondern auch manche von den Kongressen erlassene Erklarungen und andere Aktenstäcke.

Wir wollen Einiges bavon anfuhren, und es mit um Bant II.

fern Bemerkungen begleiten. In ber, besonders in Beziehung auf die piemontesischen Angelegenheiten erlaffenen Schlußbeklaration vom 12. Mai 1821 hieß co:

"Europa kennt die Grunde, welche die verbunderen Monarchen zu dem Entschluß bewogen haben, die Komplotte zu ersticken, und den Unruhen ein Ende zu machen, wodurch das Bestehen eines allgemeinen Friedens bedrohet wurde, defsen Herstellung so viele Anstrengungen, so viele Opfer gekostet hatte."

Ja mohl, hatte bie Berftellung bee Friedens in Europa, ber burch bie erbarmliche Politif und die faft allges meine Schlechte Berwaltung mancher Berren Minifter und Diplomaten, welche ale Steuermanner an ben Rubern fa-Ben, auf bas Beillofefte verschleudert mar, fehr viele Opfer und Unftrengungen gekoftet; und alle biefe Unftrengungen und Opfer fielen Diemanden anders, ale blos ben Bolfern gur Raft. Die goldenen Mepfel vom Baum bes Lebens aber, bie man ihnen ale Belohnung und Erfat fur ihre Opfer und Unftrengungen fo feierlich und heilig verheißen hatte, blieben leiber, aus, und bafur gab man ihnen den Tob in Top: fen, die bittern, giftigen, unheilbringenden Roloquinten ber unumschrankten Berrichergewalt, bes hochmuthigen, anmaßenden und raubgierigen Arifiofratismus und bes verfinfterungefüchtigen, verfolgerischen, geizigen, nach Reichthum, Einfluß und Unseben immer und emig lufternen Pfaffen-Man gab ihnen Steuer : und Abgabeverordnungen und ftrenge polizeiliche Strafgefete ftatt freifinniger Berfaffungen; Bolltarife und Mauthbeamte, Binnen, Rluße und Secablle, Ginfuhr ., Ausfuhr . und Durchgangegolle, Accifen, u. f. w. u. f. w. ftatt ber Freiheit bes Sandele. Ronffriptionsgesche, die bas bausliche und burgerliche Glud ftorten und vernichteten, ftatt bes emigen Friedens, ber aus ber beiligen Bundesafte fo freundlich berausftrahlt, wie ein Ros metenich weif ober wie ein flackerndes Dorblicht. Statt ber Freiheit ber Rebe gab man ben Staatsburgern

geheime Polizeien, die jedes ihrer Worte belauschten, ihre Dienstideten durch Geldgeschenke und ihre Kinder durch Nasschereien verführten, um ihre Herren und Eltern zu verrathen; durch Spaher und verworsene Schurken ließ man jeden ihrer Blide, jede ihrer Mienen belauschen und auf jeden ihrer Tritte ihnen nachschleichen. Die Freiheit der geistigen Mittheilung durch Schrift, Druck und Wild ward den Wolfern durch strenge Censuren, durch Bucher: und Zeitungekonsischen burch strenge Censuren, durch Bucher: und Zeitungekonsischen, durch undernünftige und verworrene Preßgesche, Bersordnungen und Bundestagsbeschlüsse ersetzt. Die großherzigen Landesvater machten es mit ihren Kindern, wie die bbsen Bater im Evangelium, die ihren Kindern Steine statt Brod, und Schlangen siatt Fische darbieten.

"In dem Augenblide, heißt es in der Laibacher Schluß, beklaration weiter, da ihr (namlich der Monarchen) ebel. muthiger Entschluß in dem Konigreiche Neapel in Ersulung ging, brach in Piemont ein Aufstand aus, der, wo möglich, einen noch gehässigern Charafter trug."

Bas fur ein ebelmuthiger Entschluß, fragt man, war es, ber in bem Ronigreiche Reapel in Erfullung ging? Sieben bis acht Millionen Menfchen murben auf's Reus in Die ichandlichften, Die Berricher noch mehr, ale Die Beherrichs ten entehrenden Stlavenketten gefchmiedet; fchrankenlofe Berrichergewalt, Pfaffen : und Mondthum wurden mit allen ihren Graueln wieder bergeftellt; Die Balfte ber Ration warb fur immer jum Lagaronismus verbammt; jedes Streben nach boberer, geistiger und sittlicher Bervollkommnung marb burch die gewaltsamften Dagregeln gehemmt -und eine gabls lofe Menge ber beften, ausgezeichnetften und aufgeklarteften Menschen ward theils verbannt, theils auf die Galeeren und Blutgerufte gefchleppt! . Ach, . Ebelmuth ohne Gleichen! Da ficht man, baf die Minifter und Diplomaten ber 216. geordneten Gottes mit gang andern Bungen redeten, als wir gemeinen fterblichen Menschen, benn wenn fie fich auch unferer Borter bedienen, fo verbinden fie boch mit

jedem derfelben immer den gang entgegen gesetzten Begriff. Bas bei ihnen Religion heißt, das nennen andere Menschen Meineid, Wortbruchigkeit und Untreue; was sie Gerechtigkeit nennen, das heißt bei uns Tyrannei; was sie für gefellschaftliche Ordnung und Frieden halten, das dunkt Andern ein Justand der schandlich, ken Knechtschaft zu seyn; was sie mit dem Bort Soelmuth bezeichnen, das gilt bei uns für Menschen, und Bolkerqualerei!

"Beder die Bande, die feit vielen Sahrhunderten bas regierende Saus von Savoyen mit seinem Bolke vereinigten, noch die Bohlthaten einer aufgeklarten Staatsverwaltung unter einem weisen Furften und unter vaterlischen Gesetzen konnten diese Berruchten zuruckhalten, ihre Abssichten auszusuhren."

Man weiß in ber That nicht, ob man über bergleichen Behauptungen lachen oder gurnen foll; ob die Diplomaten bier ironisch sprachen, und fich uber ben Ronig Biftor Emanuel und beffen verrudte Staateverwaltung luftig machten, ober ob fie vorfaplich die Bernunft und Babrbeit verhöhnen wollten? Belde Boblibaten bat jene bigotte, tyrannifche Dynaftie ihren Unterthanen jemale erzeigt? feinem Staat von Stalien ward bas Unsfaugungs : und Berfinfterungefpftem fchamlofer und mit großerer Frechheit getrieben, ale in ben farbinischen ganbern. Mis Biftor Emanuel 1814 wieder in den Befit von Diemont und Savonen gefett mard, fchaffte er alle guten Ginrichtungen ab, die unter ber frangbfifchen Regierung eingeführt maren. Bereite im Jahr 1818 waren die Jefuitenfollegien gegrundet, benen die Leitung des Unterrichte überlaffen und ein Sabre gehalt von 16000 Franken ausgesett mar. Durch ein Gefet mard ben Unterthanen, die nicht taufend Lire im Bermogen hatten, unterfagt, ihre Rinder bas Lefen lernen gu Die gwedmaßigen bobern Lebranftalten murben faft ganglich aufgeloet, indem man die ausgezeichnetften Lebrer

entließ und ihre Stellen theils erledigt blieben, theils mit unfahigen Menschen besetzt wurden, Kein fremdes Buch durstre eingeführt werden, und sogar allen Durchreisenden wurden ihre Bücher und Druckschriften weggenommen und den Jesuiten überliesert. Von Preffreiheit konnte gar die Rede nicht sen, und jede andere Art geistiger Mittheilung ward durch das allgemeine gegenseitige Mistranen gehemmt, welches durch eine arglistige, überall lauernde Polizei verbreitet wurde. Die Auslagen und Abgaben, die schon unter der französischen Jerrschaft drückend genug waren, wurden durch viele neue und stärkere vermehrt, und dadurch aller Wohlstand vernichtet. Niezu kam noch eine Menge von Privilegien und Mosnopolien, die man an Kaufs und Pachtlustige verschacherte, und damit die letzten Reste des Handels, der Gewerbe und des Kunststeißes zerstörte.

Was also die Abgeordneten Gottes in Beziehung auf die Dynastie Savoyen und beren Staatsverwaltung Wohlt haten nennen, das war die schmählichste Tyrannei, ihre angeblich aufgeklärte Staatsverwaltung hatte keinen andern Zweck, als das Polk auszusaugen, zu verdummen und zu verfinstern. Wer die Weisheit des bigotten, einfältigen und despotischen Königs Viktor Emanuel und seine pasterlichen Gesetze rühmen konnte, von dessen wird und Gutes heit durste man in der That nicht viel Kluges und Gutes erwarten.

In ihren Cirfulardepeschen erklarten die Monarchen oder vielmehr ihre Minister ferner: "daß sie den Aufruhr, er moge Namen und Form haben, welche er wolle, immer mit dem Siegel der Migbilligung bezeichnen wurden, daß sie, so oft er erschiene, und sie ihn erreichen konnten, sein Werk zurudweisen, verdammen und bekampfen wollten, und daß sie weit davon entfernt waren, ihn jemals zu sanktioniren."

Bon diesen ftrengen Grundfatzen hat sie aber die Revolution in Paris zurud gebracht, benn obgleich ber Raifer Mikolaus die Absicht hatte, Rarl X. und ben Despotismus in Frankreich herzustellen, und auch dem Könige von Holland Belgien unterjochen zu helfen, so hat Polen biese heillosen Entwurfe vereitelt, und selbst der bloße Bersuch, sie zu verwirklichen, konnte ihm, bei der unzufriedenen Stimmung, die in den civilisirtern Provinzen des russischen Reiches herrscht, leicht seine Kaiserkrone kosten.

In dem Umlaufsschreiben, welches unterm 14. Decems ber 1822 von dem Kongreß zu Berona in Beziehung auf Spanien erlaffen murbe, hieß es unter Anderm:

"S ware überflussig, Ihre (namlich ber Monarchen) rechtlichen und wohlwollenden Gesinnungen gegen unwurdige Berleumbungen zu vertheibigen, welche jeder Tag burch offenkundige Thatfachen widerlegt."

Gerne wollen wir jugeben, bag bie Monarchen bon Defterreich und Preugen wirklich wohlwollende Gefinnungen gegen die Menschheit begten, benn, obgleich die Thatfachen oft bas Begentheil vermuthen liegen, fo barf man mit Gist derheit annehmen, bag Bieles von bem, mas gefchah, nicht ihnen, fondern ihren Rathgebern und dem Ginfluffe bes Rais fere Allerander jugufchreiben mar, nach bem fie leider, fich allzu febr in ihren Entfcbluffen bestimmen ließen. aber Alexander jemals rechtliche und mobimollende Gefinnungen gegen bie Wolfer gezeigt. Sat er nicht felbft vorfats lich ben Gib gebrochen, ben' er ben Polen geschworen batte? Mothigte und verreigte er nicht bie andern Rurften, in Sinficht ber Berheißungen, die fie ihren Unterthanen fo feierlich gegeben hatten, daffelbe ju thun? Wie fonnte alfo ber Rongreß ju Berona fich auf Datfachen berufen, welche rechtliche und wohlwollende Gefinnungen beweifen follten, ba bas Berfabren gegen Reapel, gegen Piemont, gegen Griechenland, gegen Spanien, fo laut und offenfundig gegen ibn zeugte?

"Gang Europa, fahren die Diplomaten in bem Umlaufe, schreiben fort, gang Europa muß endlich anerkennen, baß bas von ben Monarchen befolgte Spftem im pollfommenften

Einklange sowohl mit der Unabhangigkeit und Starke der Regierungen, als mit dem wohlberstandenen Interesse der Bbl. fer fieht."

Die neueften Ercianiffe baben bas Gegentheil beurfundet. Reine Regierung tann unabhangig und fart fenn, wenn fie nicht die Stimmung bes Bolfes fur fich bat; benn bon bem Lettern geht alle physische und sittliche Rraft aus, wodurch eine Regierung Unabhangigfeit und Starte im Innern und nach Muffen erlangen fann. Wie will aber ber Regent bie Stimmung bes Bolfes fur fich gewinnen, wenn bas Lettere burch eine Menge von Einrichtungen, Berhaltniffen und -Mangel bebrangt wird, beren Sinmegraumung allein von bem Billen bes Regierenden abhangt, auf beren Beibehaltung er aber mit ber großten Sartnadigfeit beffeht? Die foll ein Bolt Liebe fur feine Regierung baben, wenn fic, wie bieß in Polen und in andern gandern ber Fall mar, Alles thut, um es gu Boben ju bruden, und gar nichte, um ihm aufzuhelfen und feinen Boblftanb ju beforbern? Die Regierenben haben nicht allein Rechte, fondern auch Pflichten; Die Regierten haben nicht bloß Pflichten, fondern auch Rechte, Die eben fo gottlichen und vielleicht gottlichern Urfprunge find, ale jene ihrer Regenten. Die Bundesurfunde von ber Dema war ein fchlechtes Rreditiv fur Diejenigen, welche fich bei ben Bolfern bamit ale Abgeordnete und Stellvertreter ber Borfebung beglanbigen wollten. Die Jahrhunderte find nicht mehr, wo man die Rurften noch fur Gotterfohne hielt; man fieht nicht auf bas Alter ihrer Dynastien, sondern auf ihren perfonlichen, fittlichen und geiffigen Werth ober Umwerth. Der Cobn bes Raifere und ber Cobn bee Bettlere werben auf gleiche Beife erzeugt, empfangen und geboren, und fie haben als Menfchen gleiche Rechte; ber Gine ift nichts mehr und nichts weniger, als der Andere. Der Konigssohn wird nichts beffer und nichts fluger baburch, baf feine Mutter eine Pringeffin ift, und fich in der Beit ihrer Schwangerschaft mit Lederbiffen und tofflie

chen Getranten nahrt, mahrend bie arme Bauerin fich mit schwarzem Brod und mit Baffer begnügen muß.

Bir leben in einer großen, verhangnifvollen und tiefbe-Die Begebenheiten brangen fich mit Blipes. fchnelle nach einander, und jeder Monat, ja fast jede Woche . wird burch irgent ein benfmurbiges Ereignif ausgezeichnet, wie man in ber Geschichte mancher Jahrhunderte nur wenige von gleicher Wichtigkeit findet. Manche Begebenheit, Die gu einer andern Beit großes Auffeben und ber Wegenfiand aller politifchen Gefprache und Schriften gemefen fenn murbe, geht jest fpurlos und faft unbeachtet vorüber. Es ift ein Buftand bon Gabrung und Unruhe, ber bon Tage ju Tage immer tobender, immer heftiger ju werben fcheint. Woher fommt biefe furchtbare Bewegung, die mit ihren braufenden Wogen allem Beffehenden ben Untergang brobt? Darf ich es fagen, Ihr allerdurchlauchtigften und unüberwindlichften Weltregierer? Diefes fchreckliche Rluthen und Bogen, Diefe furchtbare Bemes gung, biefer Buftand allgemeiner Gabrung, biefe unruhige Stimmung ber Bolfer, und wie Ihr es noch weiter nennen wellt, ift bas gange naturliche Ergebnif bes Widerspruchs zwischen ben bestebenden Berbaltniffen und ben unentbebrlich fien Bedurfniffen ber Menfchheit; ce ift die nothwendige Folge bes Mangels an Ginflang zwischen ber Politit ber Regierenden und ber Civilifation ber Regierten; Die Erftere ift zu meit gurudgeblieben und die Lettere zu weit vorausge-Die fittliche und geiftige Ausbildung ber Menfchheit vernichten, ober auch nur auf einem bestimmten Ctandpunkt fefthalten ju mollen, bis die Politif, die ju lange unter ben Alterthumern ber Sahrhunderte, Die nicht mehr find, verweilte, Meilen friefel angelegt bat, um fie einzuholen, bas ift unmbge lich, denn die geiftigen und phyfifchen Krafte vieler Millionen bochgebildeter und einfichtsvoller Menfchen murben fich ben physis fchen und geiftigen Kraften einiger hundert Kamilien entgegen. fiellen und bie lettern wohl gar in einen Abgrund ganglicher Bernichtung binabichleudern. Ge bleibt baber nur Gin Rath:

Die Politit muß ber Civilifation bie Sand gur Beribhnung barbieten und fich von ber mabren Gerechtigkeit leiten lafe Erft bann, wenn fie mit ber Moral, mit ber Civilifation und ber Gerechtigkeit ausgesobnt ift, und mit biefen von einem und bemfelben Standpunfte ausgeht und weber vorwis Big und albern vorausspringen, noch faul und trage jurud's bleiben will; erft bann, fage ich, wird jene allgemeine Gah. rung und Unrube ienes brobende Braufen und Toben aufboren und tie ale fo ubel verfchrieene Stimmung wird fich, wenn gleich nicht in lautes Beifallflatichen, benn bie Beiten bes irdifchen Gobendienftes find porbei! - boch in fille Bus friedenheit auflosen. Sit es, frage ich noch einmal, ift es nicht vernünftiger und beffer, ben Bolfern badies nige freiwillig ju geben, mas man ohne unflug, unbefonnen und ungerecht zu fenn, ihnen feines. wege verweigern fann; ale fich in wenigen Do. naten mit Gewalt bas Doppelte und mobl gar bas Behnfache von Dem entreißen zu laffen, mas jest ibre fubuften Buniche faum begebren? Behalt man bei einem Bugeftanbniffe, mogu man ungezwungen und freiwillig fich entichlieft, nicht weit mehr Ehre, Achtung und Unfeben, als wenn man fich mit Gewalt abnothigen laft, mas man nach allen Regeln ber Rlugbeit und nach Recht und Billigfeit auf feine Beife verweigern fann? Berben Die Bolfer nicht weit erfenntlicher fenn, fur bas 2B en i ge, was man ihnen, wenn auch nur fcheinbar aus gutem Billen ge-Biele, bas man ihnen mahrt, ale fur bas rechtlich ju geben ichuldig mar, aber fich mit Bemalt entreißen laft? Sollte man nicht endlich einsehen, daß bie elenden Birngespinnfte einiger Diplomaten ben einem gottlichen Urfprunge eie ner herrichergewalt und bie Grundfate bon Les gitimitat und Stabilitat eitle, leicht gerreißbare

Spinnegewebe sind, und daß jene Leute eben fo wenig das Beste der Fürsten, als jenes der Bolker, sondern bloß ihr eigenes Wohlergehen vor Augen haben? Sollte man nicht begreisen, daß jene Diplomaten und Minister bloß den gesahrvollen drohenden. Justand herbeissühren und zu erhalten streben, theils um sich bei ihren Gesbietern beste wichtiger zu machen; theils weil sie wissen, daß sie in einer andern, der Menschheit günstigern Lage der Dinge sich nicht so frei und ungehindert werden bewegen und ihrem Eigennutz, ihrer Selbstsucht, ihrer Herrschgier kein so reiches Erndteselb würden darbieten konnen? Sollten jene Männer sich durch das Schicksal eines Strafford, eines Polignac, Pepronnet und Konsorten nicht schrecken lassen?

"Sie (bie Monarchen) kennen keine Feinde, als die, welche sie gegen die rechtmäßige Gewalt der Einen (nämlich der Monarchen) und gegen die Guthmuthigkeit der Andern (der Bolker) verschworen."

Die Bolfer fennen feine andere Reinde, ale bicjenigen, welche fich gegen die beiligften Rechte ber Menfcheit verfchmbren, und biefe Feinde muß man auf ben Thronen und in ben Rabinetten fuchen. Wie fann man Nationen, die fich bloff erheben. um jene unveräußerlichen und unverjährbaren Rechte zu vertheidis gen und gurudguforbern, wie bie Frangofen, bie Belgier, bie Braunschweiger, die Seffen und die heldenmuthigen Volen, wie fann man biefe Bolfer ale Berich morer gegen bie recht: maffige Gewalt ber Monarchen betrachten? Wie fann man Nationen, Die fich, wie die Staliener, aus bem Buftanbe ber Thierheit, ber tieffien, fittlichen Bermorfenheit und bes robes ften Stumpffinne, in welchen fie burch weltliche und geiffliche Despoten gefturgt worden find, herauszureifen fuchen, um eine chrenvolle und wurdige Stelle in bem Kreife anderer Bolker einzunehmen, wohl vernunftiger Deife mit bem Namen Emporer bezeichnen? Uebte Rerbinand VII. eine rechts maßige Bewalt, ale er bie Spanier, bie mit ber grofften Aufopferung und Singebung fur bie Berfiellung feines Thrones

Digital by Googl

gefampft batten, wieber unter bas unerträglichfte. Sflavenjoch beugte, alle Unftalten und Ginrichtungen, die einer hobern Bervollkommnung gunftig maren, vernichtete, und die fchrankenlofe Berrichaft ber weltlichen Tyrannei und bes verfinfterunasfüchtigften, unduldfamften Pfaffenthume berftellte? Bar es eine rechtmäßige Gewalt, beren fich Rerbinand pon Reapel, und Alexander und Rifolaus von Rufland burch die schmablichfte Berlegung ihrer feierlichften Gide bes machtigten? Ift bas eine rechtmaßige Gewalt, Die Dis lionen Menichen als Thiere, als leblofe Baare bebanbelt, und ihnen die Erreichung bes erhabenen Biele fittlicher und geiftiger Bervollfommnung, welches Gott allen Menfchen bestimmt bat, burchaus unmöglich macht? D. Ihr Bolfer, wenn bas rechtmäßige Gewalt ift, fo erhebt Euch boch fammtlich, und vernichtet alle fogenannten rechtmäßigen Gewalten! Mit freundlichem, fegneudem Muge wird Gott bann bon feis nem ichbnen, blauen Simmel auf Euch berabieben, und Ihr werbet bas verderblichfte, schadlichfte Unfraut von ber Erbe' Man gefieht Euch in jener Bannbulle gu, baff pertilaen. Ihr febr gut muthig fend! Bie fonnte man auch andere? Satte man nicht schon lange genug Gure Geduld, Gure Rachficht gemigbraucht?

"Die Wunsche ber Monarchen," heißt es weiter, "find einzig und allein auf den Frieden gerichtet; dieser Friede, obgleich ganz hefestigt zwischen den Machten, kann die Fulle seiner Wohlthaten, nicht über die Gesellschaft verbreiten, so lange die Gahrung, die noch in mehr als einem Lande die Gemüther bewegt, durch die treulosen Ueberredungsmittel und die strässlichen Versuche einer Faktion, die auf nichts als Respolution und Umsturz sinnt, genährt wird; so lange die Haupster und Werkzeuge dieser Faktion, sen es, daß sie mit offener Stirne gegen die bestehenden Versassungen zu Felde ziehen; sen es, daß sie die feindseligen Entwürsen brüten, Komplotte vorbereiten, oder die öffentliche Meinung vergiften, nicht ausschen werden, die Völker mit niederschlagenden und lügenhaften

Darftellungen der Gegenwart und mit erdichteten Beforgniffen uber bie Bufunft ju qualen."

Wenn es den Monarchen so ernstlich um Frieden zu thun war; wenn der sogenannte heilige Bund, den sie geschlossen hatten, und dem mit Ausnahme des Pabstes und Englands alle christlichen Souveraine beigetreten waren, wirklich die Aufrechthaltung eines allgemeinen Friedens bezweckte, wozu denn die ungeheuren stehenden Heere, durch deren Erhaltung die Boller in einem Friedensjahre mehr gedrückt werden, als vor einem Jahrhundert durch funfe und zehnjährige Kriege? War der Friede zwischen den Konigen und Fursten so vollkommen besessigt, so konnten die Kriegsheere offenbar keinen andern Zweck haben, als die Unterdrückung der Wölfer.

"Die Gabrung, welche (bamale) in mehr ale einem Lande die Gemuther bewegte," und jest fie in faft allen Lanbern auf bas Seftigfte bewegt, mar feinesmege bas Ergebnif "treulofer Ueberredungsmittel und ftraflicher Berfuche einer Kaftion, die auf nichts ale Revolution und Umfturg fann," wie es in jenem Umlaufschreiben beißt, sondern fie mar die gang naturliche Folge ber unentbehrlichen, aber nicht befriedigten Bedurfniffe ber Bolfer, ber nicht erfullten feierlichen Buficherungen ber Furften und ber unerträglichen Laften, welche Die Lettern ben Mationen , Die ihnen fo große Opfer gebracht batten, auflegten. Statt ber golbenen Apfel und Birnen, um welche die Landeskinder fo bemuthig flebeten, und welche die Landesväter ihnen fo beilig zugeschworen batten, gaben biefelben ihnen fchlechte Steine; fatt ber gebratenen Forellen giftige Schlangen und Rattern, fatt ber Gier und bee Brobes ben Tod in Topfen, garftige, Bauchgrimmen erregende Rolo. quinten, bas maren in ber That feine Mittel, ben hochverehr. ten Landespatern bas Bertrauen und Die Liebe ber Landesfine ber zu geminnen. Raftionen unter ben Sofleuten fonnen mobl einen Regenten erdroffeln und einen Regierungewechfel bemirfen, wie bas Schickfal fast aller ruffischer Gelbstherrscher und Gelbitherricherinnen feit Deter I. Beiten bis ju Aleranbers ungludlichem Tobe gezeigt bat; allein Saktionen unter bem Bolte konnen nie ben Umfturg eines Thrones und einer perhanftigen, ben allgemeinen Bedarfniffen entsprechenden Berfaffung bemirten, mofern nicht ber Regent ben Saftionen felbft Die Mittel zu Diesem 3med verschafft, bas heißt, mofern er nicht auf eine folche Weife regiert, baf er bas gange Bolf gegen fich aufreitt, um ihren Bedruder vom Throne ju fiurgen. Gin guter Regent bat jedoch nichte von empbrerischen Berbindungen zu furchten, benn unter einer vernunftigen und milben Regierung werden fo leicht feine Berfcmbrungen entfichen, und gefeit auch, es mare ber Fall, fo mirb ber Bauer feinen Pflug nicht verlaffen, um einer felbstifuchtigen, ehrgeitis gen Saktion jum Umfturg ber Regierung und Berfaffung bebulflich ju fenn, unter beren Schutz und Leitung er und bie Seinigen fich gludlich fublen. Die Raufleute, Die Belebrten, Die Runftler, Die Sandwerfer werden eben fo menig ihre Rube, ibr Bermogen, ihr Leben anf bas Spiel feten, um eine Staatsumwalzung zu bewirken, Die ihnen und ihren Ramilien nichte ale Schaben und bloß einer fleinen Parthei unruhiger, ehr = ober goldgieriger Wagehalfe Mugen bringen fann. alfo eine Sattion bem Thron gefahrlich fenn foll, ba muß fie vom Bolke begunftigt werben, und wo bief gescheben foll, ba muß bie Regierung felbft bie Gemuther von fich abgewandt und bie Menge von Brennftoff aufgehauft haben, die von ber Raktion entgundet wird, und fich auch ohne ben Butritt berfelben etwas fpater entzundet habeit murbe, um bann befto beftiger und furchtbarer in gerftorende Rlammen auszubrechen.

Auch durch geheime Orden und Berbindungen kann in einem vernunftig eingerichteten und gut regierten Staat nichts vergiftet werden. Der Heerd, auf welchem die diffentliche Meinung zubereitet wird, ist zu groß und wird von zu vielen Bachtern umringt, als daß ein politischer Giftmischer Schaden anrichten sollte. Die Stimmung der Bolker wird nicht burch einzelne Menschen und Gesellschaften geleitet, sondern sie ist das ganz naturliche Resultat der Berbaltniffe und der

Beburfniffe, ber Bunfche und Soffnungen, ber Erwartungen und Sorgen ber Bolfer felbft. Bas ben Intereffen ber Letstern nicht entspricht, bas wird nie Gegenftand ihrer Gebis fucht und was ihren Bunichen gemäß ift, fann eben fo wenig jemals der Gegenstand ihres Saffes werden. Man laffe taufend monarchische Raftionen ihnen mit ben glubenoften, lebhafteften Farben bie 2Boblthaten fchilbern, welche ungleiche und unverhaltnismäßige Bertheilung ber Abgaben, Sandeles monopole, Mauthen, Bolle, Steuern, Frohndienfte, Prefgmang, gebeime Polizeien, politische Inquisitionen, Ungleichheit ber Staateburger bor bem Gefet und bor ben Richtern u. f. m. u. f. w. u. f. m. ber Menschheit gemabren, fie merben ben Rednern bohnifch und gurnend in's Geficht lachen und fragen : Send Ihr Tollhausler, bag Ihr une Dinge ale Bohlthaten und gottliche Segnungen ruhmt, die Jeder von uns verflucht und verabscheut? Wollt Ihr fogar noch unfere Unglude spotten ?

Außer ber Bannbulle gegen die Spanier erließ ber Rongreß von Berona eine andere gegen die Griechen, die zu merkwurdig ift, als daß wir fie gang übergehen konnten.

"Nachbem," so heißt ce, "nachbem sich ber Geist bes Aufruhrs in Spanien und Italien offenbart hatte, kam er auch im Orient zum Ausbruche. Diese gleichzeitigen Bewegungen beweisen zur Genüge, daß sie aus der nämlichen Quelle fließen, weil die Unglücksfälle, welche die Menschen au so vieslen Orten heimsuchten, und die von den nämlichen Formen und den nämlichen Reden begleitet wurden, obgleich in der That der Beweggrund verschieden war, deutlich zeigen, daß sie einen gemeinschaftlichen Ursprung hatten."

"Da die Menschen, welche Urheber bieser (namlich ber griechischen) Umtriebe waren, burch dieses Mittel hofften, in die Bersammlung ber Souveraine leicht Uneinigkeit zu bringen, und die Streitkrafte abzuleiten, beren Beistand gegenwartig in andern Theilen von Europa nothig werden kann, so ift

ihre hoffnung vereitelt, weil die Souveraine darauf bedacht find, das Prinzip und die Quelle der Aufstande zu vernichten, an welchen Orten und unter welchen Gestalten sie auch ausstrechen mogen. Die Souveraine haben sich, nach vorgenommener Untersuchung beeilt, dieselben einstimmig zu verurstheilen."

Welche unfinnige Behauptung, bag bie griechische Revolution bas Werf einer revolutionaren, außerhalb Griechenland befindlichen Parthei fen, um in die Berfammlung ber Couvergine ju Berona Uneinigkeit ju bringen, und Die Streits. frafte, Die fie gur Bedrudung und Unterjochung ber Nationen und zur Befestigung bes unumschrantten monarchischen Pringips bestimmt batten, nach andern Dunften bin gu leiten. Waren benn die Grauelthaten ber turfifchen Wurger nicht empbrend genug, um bie Griechen ju bem verzweiflungebollen Rampf gegen ibre Benter zu befeelen? Bedurfte es ba noch wohl einer Aufreigung von Seiten einer auswärtigen revolutionaren Raktion? Dag bie Griechen baufig gegen bie Turfen aufgewiegelt murben, bat übrigens feine Richtigkeit; aber von wem giengen biefe Aufwieglungen anders aus, als von bem Petersburger Rabinet, welches feines Intereffe megen bie ungludlichen Griechen unaufhorlich aufreitte, die Berrichaft ber Turfen abzuschutteln, wozu Rugland immer Beiftand verfprach, aber bochft felten und bann nur faum ben taufenbften Theil feiner glangenden Berbeiffungen erfullte. In bem turtifchruffifchen Kriege bette ber fromme friedliche Raifer Uleranber burch feine Agenten bie Griechen jum Aufftande gegen die Turfen auf, und ließ ihnen nabe Sulfe gufichern; allein die Sulfe blieb aus, und nun mußte bas ichanblich betrogene und gemigbrauchte Bolt fur bas Bertrauen, welches es in die Rechtlichkeit und Menschenliebe des nordischen Autofraten gefett hatte, unter bem Senferbeile feiner Tyrannen auf bas Schaubervollfte bufen. Auch bem Furften Alexander Apfilanti batte Alexander, ber Schmied bes beiligen Bundniffes, 1821 ben fraftigften Beiftand gegen die Pforte

berfprochen; weil er jedoch hier ebenfalls nicht fein Bort hielt, fo ichlug bas Unternehmen fehl und Opfilanti marb auf eine bsterreichische Festung gebracht und auf das Strengste bewacht, damit er von den demagogischen Umtrieben Seiner Majestat, bes Kaifers aller Reuffen nichts ausplaudern mochte.

Alexander bandelte in biefer Binficht gerade wie feine Borfabren. Edon Deter I. wiegelte mabrend feines Rricaes gegen die Turfen im Jahr 1710 ") die Sospodare der Molbau und ber Wallachei und die Montenegriner und Morcoten gegen die Pforte auf. Die Raiferin Elifabeth unterhielt gleichfalls immer geheime Ginberftandniffe mit ben Griechen gegen die Pforte: Ratharina II. fiiftete fogar fur die Griechen, die fie jum Anfftande gegen die Turken verreitte, einen Orden, und ließ unter biejenigen, welche bie Emporung leiten follten, goldene Denkmungen mit ihrem Bildniffe austheilen. Diedurch und burch fostbare Geschenke an griechische Rirchen und Geiftliche mard eine große Menge leichtglaubiger Griechen fur Ruglande Plane gewonnen, und Ratharina fandte ibs nen wirklich unter Theodor und Aleris Orloff eine unbebentende Bulfe. Allein nach ber Schlacht von Tichesme, in welcher bie turfifche Flotte von ben Ruffen verbrannt murbe, fcbloß Ratharina 1774 ju Rainardgi einen vortheilhaften Frieden fur fich, und gab bie armen Griechen ber Buth und Erbitterung ber Turfen Preis, ohne fich weiter um fie ju bes fummern.

Wie konnte bei so allgemein bekannten Thatsachen ber Kongreß zu Berona und besonders Alexander ber ganzen Welt ausbeften wollen, daß der griechische Ausstand das Werk einer geheimen, unter ben Bolkern Europa's bestehenden Bersschwörung sen? Wie konnte der trügerische Autokrat Ales xander, das, was er zu jenem Ausstande selbst beigetragen

Diefer Krieg enbete befanntlich burch ben Frieden am Pruth, ber mit ben Diamanten ber Kaiserin Katharina I., Peters Gemahlin und Nachfolgerin, ertauft warb.

hatte, auf Andere abwälzen, und die Griechen wegen eines Aufstandes verurtheilen, wozu sie theils durch ihn selbst, theils durch die surchtdaren Bedrückungen ihrer barbarischen Würger aufgereitzt waren? Muß nicht durch ein so unwahres Verssahren, durch so lügenhafte Anschuldigungen das Gemuth jedes Rechtlichen emport werden? Wie konnte der Kaiser Ales xander wohl wähnen, daß die Wölker das, was 1809 und 1821 geschehen und in vielen hundert Zeitungen und andern Schriften zu lesen war, schon 1822 wurden vergessen haben?

"Indem die Monarchen, heißt es weiter, der Stimme bes Gewissen und ihren beiligen Pflichten Gehor geben, verstheidigen sie die Rechte der Menschheit, und beschäftigen sich der Beschützung derjenigen, die nichts als unschuldige Schlachts opfer so tadelnswurdiger Unternehmungen sind."

Dug man nicht erstaunen, baf biefe Diplomaten in bemfelben Augenblicke, mo fie eine gange Ration ben wilbes ften und graufamften Benfern Dreis gaben, es magten, bor Gott und ber gangen Belt von ber Stimme eines Gemiffens und bon beiligen Pflichten zu reben. Bas mochten fie wohl unter Gemiffen fich benten? Die fonnten fie behaupten, baß fie die Rechte ber Menschheit vertheidigten; fie, Die alle Rechte ber Menschheit in Reapel, in Diemont, in Spanien mit eisernem Suß gertraten, und bie jammernben, um Sulfe, Beiftand und Furfprache flebenden Griechen bem Morbbeil ihrer Tyrannen überlieferten? Gie berufen fich in ihrer beis ligen Bundesurfunde auf Die Lehre bes Gotterlofers (Dieu-Sauveur); vielleicht batten fie nie bas 25. Rapitel bes Matthaus gelefen; fonft mochten fie gegen jene unglackliche Das tion anders gehandelt haben. Welcher rechtliche, gewiffenhafte Mann murbe, wenn er einen Undern von Morbern umringt und mit bem ichrecklichften Tobe bebrobet fabe, und es irgend in feiner Dacht ftanbe, ihm nicht zu Sulfe eilen? Bei ben Griechen war aber nicht nur von Ginem Menschen, es war von viclen Sunderttaufenden bie Rebe, Die auf bas Band II.

Grausamfte hingewurgt wurden, allein die kalten, gefühllofen Salamanderherzen ber Diplomaten gu' Berona wurden nicht von ihrem Elende gerührt.

Die angeführten Thatsachen und Mittheilungen aus ben Kongresakten werden genügen, um die Handlungsweise und die Grundsätze des heiligen Bundes kennen zu lernen, und man wird zugestehen mussen, daß sie mit den Borschriften der Gerechtigkeit und der Bruderliebe, die Jesus ausgestellt hat, nicht im besten Einklange siehen. Niemand wird sich also darüber betrüben, daß der heilige Bund aufgehört hat; allein jene Grundsätze dauern leider, fort. Das Streben nach schraukenloser Herschengewalt ist durch die großen Ereignisse, welche ganz Europa seit den letzten Tagen des Julius 1830 erschütterten, keinesweges geschwächt; im Gegentheil scheint es, daß der Despotismus noch in seinem Todeskampf die letzten Kräste zusammen raffen will, um alle Rechte, alle Freiheiten der Nationen zu vernichten; doch das wird ihm nimmer gelingen.

Bie ungludlich murbe jest Deutschland, wie ungludlich gang Europa fenn, wenn nicht die Polen, beren Selbenfinn mit ewigem Glang in ber Beltgeschichte ftrablen wird, ihre gerbrochenen Reffeln fo muthvoll bem nordischen Eprannen ins Untlit gefchleubert batten! Polen tampft fur feine Rechte, fur feine Freiheit, fur fein Baterland! Allein es fampft nicht bloß fur fich, fondern fur alle Lander ber Civilifation! Einzig fieben fie ba, die eblen Belbenichaaren, und wir anbern Bolfer thun nichts weiter, und burfen nichts weiter thun, ale bag mir guschauen, fie anftaunen und fie bewunbern. Raum burfen wir ihnen einige Mergte und etwas Charpie und Leinwand fenden, um bie Wunden zu verbinden, bie eine tyrannische Morberfauft ihnen in bem beiligen Rampfe fur die Freiheit und die Rechte ber Menfcheit fcblagt. es ift mabrlich ein großer, ein beiliger Rampf, und gewiß wird fein Ausgang ruhmvoller und beilbringender fenn, als jener unselige Rrieg bon 1813 und 1814, mo bie Deutschen,

in dem Bahn, die theuersten und unveraußerlichsten Rechte wieder zu erringen, blos das Joch eines Fremden abschüttelsten, um sich von Ginheimischen ein funfmal schwereres aufburden zu laffen.

Dare jest Polen nicht ber Schauplat bes gräßlichen, blutigen Rrieges, bann murben unfere blubenben Stabte, unfere friedlichen Dorfer ben barbarifden Schaaren bon bes mostowitischen Selbstherrschere geplundert, gebrands ichatt und in Schutt : und Afchenhaufen vermanbelt, unfere Rluren, unsere Beinberge, unsere Garten murben von ihnen permuftet und verheert; mehrlofe Frauen, Rinder und Greife auf bas Schandlichfte gemighandelt und ermorbet werben. Unfere Manner und Junglinge mußten bann, wie jest bie Polen, auf ben Schlachtfelbern entweber in ehrenvollem Rampfe fur Freiheit und Menschenrecht verbluten, ober fie murben mohl gar gezwungen, in ben Reihen felbitfuchtiger Bolferbranger fur bie Befestigung einer ichrantenlosen, bees potischen Berrichergewalt zu fireiten. Ibbtliche Seuchen, noch furchtbarer ale ber Rrieg felbit, Geuchen, Die ber unmeniche liche Despot von ben Grangen Ufiens burch feine Dors ber s und Rauberhorden nach Polen schleppen ließ, murben bann gang Europa entvolfern und felbft in andern Belts theilen Glend und Sammer berbreiten. Es ist wabr, Pos len wird nicht untergeben! lebt noch und blictt Gott fegnend auf die bochbergigen Belben berab, Die voll Muth und boll Bertrauen ju ibm ben furchterlichen Rampf gegen bie ungeheure Uebermacht bes mitternachtlichen Gelbftherrichers begannen. Er bat feinen Todekengel gefandt, ber mit feinem Schwerdt bie Reiben ihrer Feinde lichtet. Burnend fieben fie ba, bie andern Despoten, und fnirschen voll Ingrimm und Buth, bag Polene Selben immer fiegreich mit neuen und frifchen Lorbeeren ihre Stirne umfrangen; bag alle Rationen laut voll Bewunderung und Entguden über bie Giege ber Tapfern jubeln und ihrer glangenden Thaten fich freuen! Gerne mochten bie abfoluten Berren auch jett ben Nationen



Schweigen gebieten und mit ihren Rriegsheeren "bie gefelle Schaftliche Dronung und Rube", wie fie es nannten, Aber die Zeiten der Kongreffe find nicht wieber berftellen. mehr, fie find vorüber gegangen. Polen ift ber Edftein, an bem ber Despotismus fein mabnfinniges Saupt gertrummern wird. Der weife Abler wird nimmermehr von ber finftern Nachteule aus Norden befiegt werden; folg und bebr, wie ein Obonix, wird er iconer und fraftiger als jemale aus feiner Afche fich emporbeben, und über jeden andern Adler, ber fich erfühnt bat, ihm auch nur eine Reber auszurupfen, ben Sieg babon tragen. Er wird alle feine Rinder unter feine Rlugel verfammeln, und bann wird Polen ftart und machtig im Norben und Often, fo wie Frankreich im Guben und Beften bie Civilifation, Die Freiheit und Die Rechte ber Wolfer gegen bie Barbarei und ben Despotismus in Schutz nebmen.

Ich wiederhole es nochmal, Polen kampft nicht blos für sich selbst; es kampft für die Rechte und die Freiheit aller civilisirten Nationen, um sie von dem Tyrannenjoch zu retzen, womit der Despotismus sie bedrohet. Darum ist es auch heilige Pflicht eines Jeden, Alles zu thun, um den edzlen, heldenmuthigen Streitern seine Theilnahme und seine Dankbarkeit zu bezeugen, und nach seinen Kraften ihnen beiszustehn! Wer wurde nicht mit Frenden ein schnell vorüberzgehendes Vergnügen sich versagen, um zur Unterstützung dies ser herrlichen, hartbedrängten Nation etwas beizutragen und badurch sich das suße, danernde Bewustsen zu erwerben, eine der ersten Pflichten der Menschlichkeit und Dankbarkeit erzsfüllt zu haben?

Mogen auch die Despoten und ihre Anhänger und Schergen toben und zurnen und Ranke schmieben, so viele sie wollen! Polen ist noch nicht verloren; es wird nicht unstergeben. Es lebe Frankreich und Belgien! Es lebe Polen! Es lebe bie Freiheit! Gott helfe Euch!



Ligard of Google

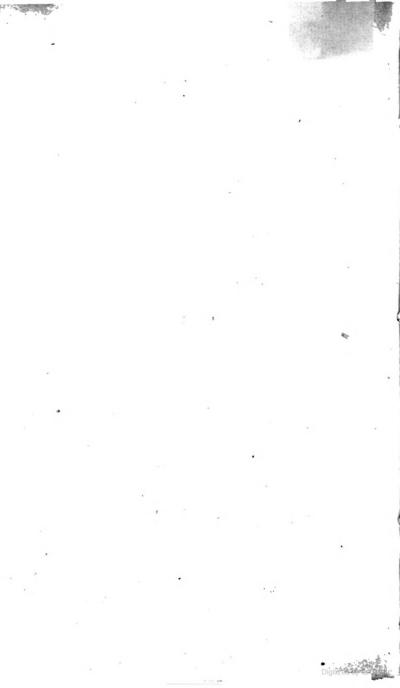

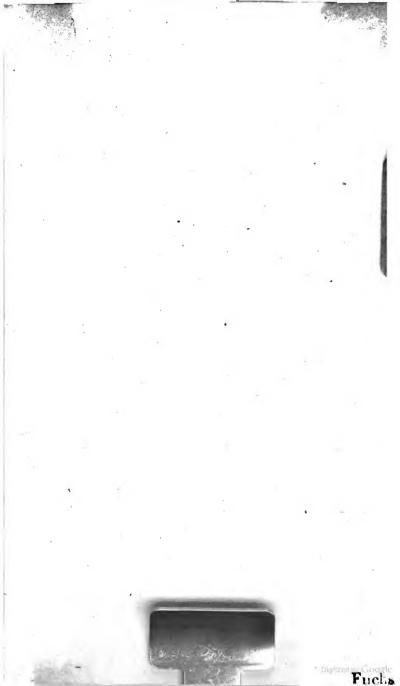

